

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



47594.691.25

## Harvard College Library



FROM THE BEQUEST OF

GEORGE HAYWARD, M.D. OF BOSTON, MASSACHUSETTS

**CLASS OF 1809** 



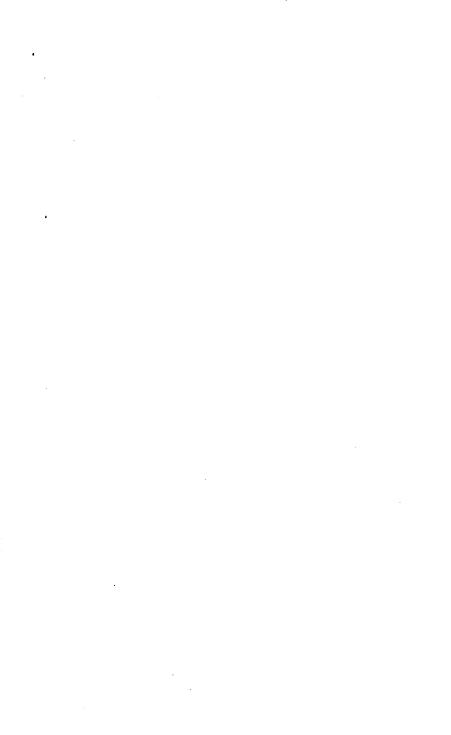



ran/

•

.

.

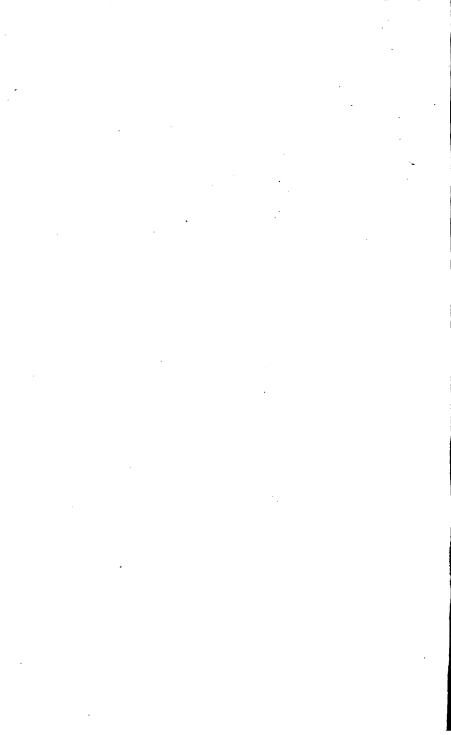

# Goethes Unterhaltungen

mit bem

Theodor Adam Heinrich) Kanzler Friedrich v. Müller.

Berausgegeben

vou

C. A. H. Burkhardt.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1870. 47593.5

Maynard jund.

47594.691., 25

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

"Das Ueberfetungsrecht bleibt vorbehalten."

## Einleitung.

Theodor Adam Heinrich Friedrich Müller wurde ben 13. April 1779 zu Kunreuth in Franken geboren und entstammte einer Familie, die, so weit es sich verfolgen läßt, immer dem Dienste des dort angesessenen Geschlechtes v. Egloffstein sich gewidmet hatte.

Ein Gleiches murbe jedenfalls mit Friedrich Müller beabfichtigt, welcher im Engelhard'ichen Inftitute ju Baireuth vorbereitet, eben 17 Sahr alt, 1 bie Universität Erlangen bezog, um baselbst Jurisprudens zu ftudiren. Nach einem breijährigen Aufenthalte fette er feine Studien in Böttingen fort2 und erft von Diefer Zeit an erschließt fich und bas Leben Müllers, ber mit feltener Bemiffenhaftigfeit und Strenge über fich felbft und feine Leiftungen in ben von ba ab geführten Tagebüchern urtheilt, und schon hier erkennen läßt, daß es ihm tiefer Ernst mar, etwas Borgualiches ju leiften. Sinter ibm lag eine Bergangenbeit, die ibm keineswegs Befriedigung gewährte; por ihm eine Bukunft, bie leiber Ungefichts einer zweifelhaften Gefundheit fich ihm oft trübte; aber unteirrt ftrebte er raftlos vorwarts und nicht allein bie glanzenden Zeugniffe eines Leift, eines Butter und Cartorius, sondern auch die in spätern Sahren mit eben diefen Mannern aewechfelten Briefe liefern ben vollaultigften Beweis, bag Muller eine vorzügliche Erscheinung mahrend feiner Studienzeit gemefen fein muß. Ihn zeichnete fein weit über bas Fachwissenschaftliche binausgehende Intereffe aus; Alles, mas feiner univerfellen

<sup>1 1796, 3.</sup> Mai immatriculirt.

<sup>2 1799, 14.</sup> April immatriculirt.

Bildung förderlich war, ergriff er mit Lebhaftigkeit. Besonders beschäftigte ihn die deutsche und französische Literatur; mächtig durch sie angeregt, versuchte er selbst zu dichten, so daß er, der früh der französischen Umgangssprache mächtig, seines gesellschaftlichen Talentes wegen gern in den Kreisen Göttinger Professoren gesehen wurde, unzweiselhaft die Ueberzeugung gewinnen ließ, daß dereinst sein Schickfal in der franksschen Heimath sich freundelich gestalten werde.

Unders wollten es aber die gegebenen Verhältniffe.

Die Berbindung der Familie von Egloffstein mit Beimar, beffen Berzoge Carl August im Jahre 1800 Muller bereits von Göttingen aus empfohlen war, lentte bie Aufmertfamkeit auf ben jungen Juriften. Bieberholt mar Müller felbst in Beimar gewesen, wo bas v. Egloffstein'sche Saus bas Seine bazu beitrug, Müllers mancherlei treffliche Eigenschaften im gesellschaftlichen Berfehr zur Geltung zu bringen. Der Ruf, ber bem jungen Mann als tüchtiger Jurift aus Butters praktischen Uebungen voraufging, wurde durch Müllers Liebenswürdigfeit und Gewandtheit in ben weimarischen Rreisen nur um fo glaubhafter. Gin febr begreiflicher Gang ber Dinge! Go fam es, bafigfeine oft gerühmte Tüchtigkeit für Beimar auf die Brobe gestellt wurde; indem ihm ber Bergog Carl August einen lang ichwebenden Bormund. schaftsproces übertrug, ber in furger Beit gur Bufriebenheit bes Bergoge beendet wurde. Dieß hatte Müllers definitive Unftellung als Affessor bei ber Regierung zu Folge (1801. 12. October).

Die Gunstbezeugung Carl Augusts, ber ihn schon nach kurzer Zeit' zum Regierungsrath beförderte, war ein Beweis, daß Müller allen Erwartungen entsprochen hatte. Wenn schon durch seine — unerwartete Verbindung — mit einer Bürgerlichen, Wilhelmine Lüttich, 2 in andere gesellschaftliche Bahnen getrieben, befestigte sich seine Stellung fort und fort und gewann an Bebeutung, da er überall zu den wichtigern Geschäften in rein staatlichen als in herzoglichen Privatangelegenheiten verwendet

<sup>1 1803, 1.</sup> April.

<sup>2</sup> Gine Tochter jener in ben Bormunbicaftsproces verwickelten Familie. Er lernte fie im Stichling'ichen haufe tennen.

wurde. Hier sei z. B. nur erwähnt, daß Müller Anfangs des Jahres 1806 die gesammte Braunschweig: Dels'ische Verlassenschaft für das herzogliche Haus Weimar zu reguliren hatte.

Aber weit wichtiger für Müller war bie furz barauf folgende Beit, in ber bie Schlacht von Bena über Weimars Fürsten-Baus drohendes Unheil brachte. hier war es, wo er mit freiwilligem Dienft : Gifer und mit unläugbar biplomatischem Geschick bie Stellung Carl Augusts ju bem gurnenben Rapoleon und bie Lage bes ungludlichen Landes wenigstens erträglich machte. gehörte Müllere volle Sicherheit, bas Celbftvertrauen und bas nabe an Gigenmächtigkeit grenzende Borgeben bagu, um in bem Mugenblid, wo Gefahr auf Bergug ftanb, etwas ju leiften, wenn bieß damals auch nicht überall gewürdigt und namentlich in ben Rreifen Beimare gur Geltung tam, die fich burch Müllers Thatigfeit verlett und überflügelt fühlten. Als fieben und zwanzig. jähriger Mann hatte fich Müller in eine biplomatische Laufbahn bineingeschwungen, in der er fort und fort für das weimarische Saus und Land fegensweich wirfte. Schon nach furger Zeit hatte bie auswärtige Thatigfeit eine Erhöhung feines Ranges 1 gur Folge gehabt, ale ihn Carl Auguft mit Rudficht auf bas außer: orbentliche Berbienft ben 30. Januar 1807 in ben Abeloftand erhob. Freilich erfuhr auch bier Müller, daß bas freie Gefchent fürftlicher Sulb in bem engern Baterlande bie verbiente Beltung nicht erhielt. Ueber fünf Jahre tampfte er um ben Befit ber Borrechte bes neuen Stanbes am bergoglichen Sofe, aus beffengenn Kreisen er bis 1812 ausgeschloffen blieb, obwohl Carl August felbft bie Billigfeit bes Berlangens nach Borftellung am Bofe völlig anerfannt batte.

Unbeirrt um die entgegengesetzten Strömungen, die übrigens im Leben Müllers wiederholt sich zeigten, blieb er im Geleise seiner Thätigkeit. 2 Bo ein sicheres, energisches Eingreifen nöthig

<sup>1 1806, 2.</sup> Dec., wurde Müller Geheimer Regierungerath.

<sup>2</sup> Für die Thätigkeit Müllers von 1806—1813 vergl. die "Denk-würdigkeiten" besselben, die des Interessanten viel enthalten. Auf Grund der vorhandenen Acten werden sie sich aber kunftig nicht nur erweitern, sondern auch zu einer werthvollen Geschichtsquelle machen lassen, da Müller seiner Zeit nicht Alles verarbeiten konnte.

war, kam man gern auf ihn zurudt. So schrieb der Herzog am 6. November 1813 an den Kanzler v. Wolffökeel: Bei der jett herrschenden Unordnung, bei dem Mangel an Ordnung auf dem Einquartierungsbureau muß ich dem Polizeicollegium Jemanden zugeben, der selbst Lust hat energisch in die Zügel zu greisen. Hierzu habe ich den Geh. Regierungsrath v. Müller gewählt.

Seitbem auch Weimar Die Segnungen bes Friedens erhalten, erweiterten fich die Geschäftsfreise Mullers, die fich freilich nur in einer eingebenden Biographie vollständig veranschaulichen laffen. Aber verfolgen wir ben Gang feines Lebens auch in ber beichränkteften Beife, fo treten uns eine reiche Menge von Mo: menten entgegen, welche feine außerordentliche Stellung und eminente Thätigkeit erkennen laffen. Denn auf feinen Betrieb fam die Trennung der Rechtspflege von der Berwaltung im Großbergogthum zu Stande und er felbft trat 1815, 15. December als Rangler an die Spite ber Landesjuftig. Ginen gleich bebeutenden Untheil hatte er an ber Bildung bes gemeinschaftlichen Dherappellationsgerichtes in Jena, welches er 1817 ben 21. Januar mit feierlicher Rede eröffnete. Längst mar er auf die Bebung bes Bemeindewesens durch Berftellung freifinniger Städteordnungen bedacht gemefen. Bereits am 14. Oct. 1822 fab fich die Sauptftadt bes Groß: bergogthums, ber Müller ftets eine feste Stute in ben trüben Tagen ber Kriegsjahre gewesen war, in ber glüdlichen Lage, für Diefe Neufchöpfung ihren Dant ju votiren. Gine Reibe ber bedeutenbsten Arbeiten,' welche den Landtagen unterbreitet wurden, verbanfen ihre Entstehung ber ftets bereiten und rührigen Sand Müllers, ber sich seit 1835 als Abgeordneter und wiederholt erwählter Borftand außerorbentlich auszeichnete Gelbst fernliegenben Beschäften unterzog er fich gern; namentlich solchen, in benen feine Bertrautheit mit den perfonlichen Beziehungen bes Sofes von Nuten sein konnte. Noch che Rarl August babin ging, wurde Müller mit ber theilweisen Ordnung bes großbergogl. Sausarchives betraut, 2 für beffen weitere Neugestaltung er 1835 fraft besonbern Auftrage bes Großbergoge Rarl Friedrich thätig war. 3 Längst

Dahin gehört u. a. die Stempel- und Gebührenordnung von 1829.

<sup>2</sup> Den 27. Mai 1828.

<sup>3</sup> Damals ordnete er fammtliche unverfiegelte Briefschaften.

hatte er eine bobere staatliche Stellung als Gebeimer Rath ein: genommen, 1 und auch von auswärts waren ihm mancherlei Beweife für die Anerkennung feiner reichen Thätigkeit geworden,2 ale er 1841 ben 8. Januar mit Befriedigung auf fein fünf und awanzigjähriges Wirken als Kanzler zurüchlicken fonnte. ein Mal hatte er bie Freude einer weitern Beforderung gewürdigt zu werben, 3 ale fich hie und da schon die Borboten ankundigten. baß er auf die Dauer ben geistigen Unstrengungen nicht gemachsen sein werbe. Aber stets sich aufraffend, trafen ihn tiefer bie mächtigen Ereigniffe bes Sahres 1848. Richt feine Stellung und die Buftande im engern Baterlande, sondern die Gestaltung bes großen Gangen, welche feinen Erwartungen als zwar freifinnigen aber ftreng mongrdisch Befinnten nicht entsprach, berührten ihn eben fo tief, als bas berbe Gefchid manch' politischen Freundes und fonftiger bochgeftellter Berfonen. Wenige Monate nach biefen Sturmen bat er um feine Entlaffung aus bem Staats: bienft und erhielt diefelbe in ber ehrenvollften Beife am 14. Juli 1848. Damals ichrieb ein bochverbienter Staatsmann an ibn die anerkennenden Borte: Es ift meiner Ueberzeugung nach ein grokes Blud, wenn mangrauf ein thatenreiches Beschäftsleben mit bem Bewußtsein gurudbliden fann, daß man immer im mohlwollenden Sinne gewirft habe; wenn man bas Bewußtsein in fich tragen fann, daß man viele aufrichtige Freunde und treue Unbanger gablt und fich biefe unter allen Bechfelfallen bes Geschäfts: lebens erhalten bat. Sie erfreuen fich biefes Glude in feltenem Grabe und verdienen es. Gott erhalte Sie und gebe Ihnen ein glückliches Alter.

Leiber ging biefer Herzenswunsch nicht in Erfüllung. Bu früh, am 21. October 1849, enbete Müllers thatenreiches Leben burch einen Krampfanfall.

Aber in ben rein amtlichen Beziehungen Müllers kommt nur ein kleiner Theil feines Wirkens zur Geltung, und wenn wir hier auch von mancherlei Richtungen seiner Thätigkeit absehen

<sup>4 16.</sup> Febr. 1829.

<sup>2 3.</sup> B. erhielt er 1839, 29. Aug., den fonigl. fachf. Civilverdienftorben.

<sup>3 1843, 30.</sup> Mug., wurde er wirklicher Geh. Rath.

muffen, fo erscheint es une unerläglich, wenigstens andeutungs: weise auf feine literarischen Bestrebungen gurudzukommen, aus benen mand Befanntes und vieles ber Bergeffenheit Unbeimgefallene bervorgegangen ift. Für biefe Richtung feines Lebens war Beimar die rechte Stelle. Gleich bei seinem Gintritt wurde er mit den hervorragenoften Rreifen bekannt. Echiller und Berber, Wieland und Goethe faben und begrüßten ibn als ein lebensfrisches Element, vieler anderer nicht ju gebenken, in beren Kreisen fein reges Intereffe und feine Berfonlichkeit felbft ansprachen. Reine Verbindung aber ift von fo hervorragender Bedeutung für ihn wie für bie Gesammtheit geworden als ber Umgang mit Goethe, dem er mehr als zwei Decennien hindurch nabe ftand. Stellt ein Berhältnig Müllers geiftige Bedeutung feft, fo ift es biefes; fpricht ein Moment für Müllers perfonlichen Berth, fo ift es der, in welchem er Goethe bei ber Abfassung seines Testamentes mit Rath und That beiftand, und jum Bollftreder besfelben beftellt wurde. Fur ben geiftigen Berfehr Beider mogen die nach: ftebenden Unterhaltungen selbst Zeugniß ablegen; sie werden bie fichere Ueberzeugung gewinnen laffen, daß Muller nicht allein ein anregender Freund; fondern ein bas Wefen Goethe's tief erfaffender Mann war, beffen gange literarifche Richtung burch Goethe's Umgang bedingt wurde. Mullers Auffate über Boethe's ethische Eigenthumlichkeiten und Boethe's praftische Wirksamfeit geboren ju ben bekanntesten Leiftungen. viele andere find in Zeitschriften gerftreut, noch andere ungebruckt, beren Sammlung und Berausgabe mein Intereffe befonders in Unspruch nimmt. Und wenn unter ber reichen Angabl biefer literarischen Broducte auch nicht Alle auf Goethe Bezug haben, fo erhalt boch bie Zeit Goethe's, burch bie klare Beleuchtung anderer und jum Theil auf Goethe rudwirfender Berhaltniffe, in vielen Begiehungen neue Lichter und intereffante Schatten.

Aber Mullers literarische Berbienfte um die Goethe Literatur machen sich auch in anderer Beise geltend. Er war gleichzeitig ein eifriger Sammler ber Briefe Goethe's, und seine vielfältigen Beziehungen, die wieder zum guten Theil seinem Berhältnisse zu bem Dichter zuzuschreiben sind, waren ihm hierin behülflich. Haben biese natürlich nur abschriftlichen Sammlungen

Goethe'scher Briefe an Dritte durch die inzwischen erschienenen Briefwechsel nicht mehr den ursprünglichen Werth, so gewähren sie ein entschiedenes Interesse wegen ihres Umfanges, und wegen ihrer Ordnung nach bestimmten Kreisen und für versichiedene Phasen des Goethe'schen Lebens, so daß hier wohl unz verkennbar der Plan zu einer Biographie des Dichters zu Tage tritt Sben so anziehend sind die Sammlungen der Urtheile über Goethe und dessen Schriften, deren Bollständigkeit sich nur durch das große Interesse erreichen ließ, welches Müller überall besthätigte, wenn es das Andenken des Dichters zu ehren und zu pflegen galt.

Noch entzieht sich die Thätigkeit Müllers als Testamentsvollstreder Goethe's der Beurtheilung; so viel sei aber an dieser Stelle gesagt, daß dieses Amt eine gewaltige Arbeitstraft und eine große geschäftliche Umsicht bedingte. Der Antheil Müllers an der Herausgabe der Goethe'schen Werke ist ein größerer als man vermuthet, und trot der schwer wiegenden Sorgen und Mühen um die Goethe'sche Verlassenschaft blieb doch mancher seiner Herzenswünsche, unerfüllt. Dahin gehört vor allem, daß sein wohlgemeinter Blan, Goethe's Haus und die Sammlungen mit Hunge bes deutschen Bundes zu einem Rationaldensmale zu gestalten, sich bei der Haltung der Goethe'schen Erben leider nicht realissen ließ.

Ueberhaupt waren die Erfahrungen, welche Müller in seiner Sigenschaft als Testamentsvollstrecker machte, keineswegs geeignet, sich am Abende seines Lebens Freude an Bublicationen über Goethe zu schaffen. Betrübend war das Schicksal seines Goethe-Reinhard'schen Brieswechsels, 1 der in der Literatur ohne seinen Namen dasteht, und die werthvolle Sinleitung, welche nur er als Freund des Grafen in so gediegener Weise absassen kounte, ruht ungekannt, wenn auch nicht für alle Zukunft, in dem Müller'schen Archive.

Gerade zwanzig Jahre sind seit bem Tode Müller's dahingegangen, und jest erst ift es möglich geworden, biesen Nachlaß

<sup>1</sup> Der Bertrag auf Dreitheilung bes Gewinns wurde vom Sohne bes Grafen Reinbard, nicht aber von Goethe's Erben anerkannt.

im Interesse ber Wissenschaft zu verwerthen. Die rasche Folge ber Trauerfälle in Müllers Familie, welche in kurzer Zeit bis auf ben Enkel ausstarb, erklärt, daß, wenn auch ber Nachlaß möglichst vor Berlusten geschützt wurde, sich doch der Benutung im literarischen Interesse entzog. So blieb auch Schölls Wunsch, "Müllers Erinnerungen aus den Kriegsjahren von 1806—13,"2 weitere Publicationen folgen zu lassen, unerfüllt, da dessen Beziehungen zur Familie nach dem Tode der Geheimen Räthin Müller aushörten. Desterer Transport des Nachlasses, auch einige miße glückte Ordnungsversuche hatten überdieß die ursprüngliche musterzhafte Ordnung fast die zur Unkenntlichkeit zerstört, so daß es vieler mühevoller Stunden bedurfte, ehe ich in die rohen Massen Klarheit und Uebersichtlichkeit bringen konnte.

So tauchten auch die Unterhaltungen mit Goethe wieder auf, beren Existenz Schöll als Freund v. Müllers schon längst festgestellt hat. Es ist ein mäßiger Band in Folio von fremder Hand mundirt, in dem Müller eigenhändig einzelne Verbefserungen angebracht hat. Jedenfalls verdankt man diese Zusammenstellung der Gespräche der Thätigkeit Müllers bald nach dem Ableben Goethe's, und sie war zweiselsohne in dem gegebenen Umfange kurz nach dessen Tode für die Deffentlichkeit bestimmt. Aber schon die Ordnung der Tagebücher Wüllers ließ anerkennen, daß nicht alles auf Goethe Bezügliche aufgenommen war, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Bruder von Müller: Geh. Reg. Rath Müller in Jena, ftarb vor v. Müller; ber andere, Major a. D., wenige Monate nach legterem. Fr. v. Müllers einziger Sohn, der Geh. Kammerrath, folgte dem Bater innerhalb eines Jahres. Die Berlaffenschaft ging nach dem Tode der Geh. Räthin auf den damals noch minderjährigen Carl v. Müller über.

<sup>2</sup> Braunschweig bei Lieweg und Sohn 1851.

<sup>3</sup> In ber Borrebe zu ben von ihm herausgegebenen Erinnerungen pag. VI. und VII.

<sup>4</sup> Müllers Tagebücher waren lauter volucre Blätter in Quart, Octav und Folio, aus benen übrigens hervorgeht, daß er mit ganz besonberer Borliebe bie Gespräche mit Goethe behandelte, indem er sie sofort ausarbeitete, während alle andern Begegnisse mit wenigen Worten abgethan werden.

auch die Reinschrift sonft mit der ursprünglichen Quelle bis auf gang untwesentliche Abweichungen übereinstimmt.1

Diesen Standpunkt Müllers glaubte ich im Interesse ber Wissenschaft aufgeben zu mussen. Mir schien es geboten, Alles was sich für die Berhältnisse des Dichters den Tagebüchern entnehmen ließ, aufzunehmen, selbst auch Notizen, die Müller die und da nicht verarbeitet hat. Meine Jusäte, welche sich übrigens streng an die Quelle binden, sind durch ein B. kenntzlich gemacht. Sbenso sind die Anmerkungen, welche für einen weitern Leserkreis, nicht für den in die Literatur Eingeweißten berechnet sind, mein Eigenthum, insofern nicht die freundliche Unterstützung Underer hierbei in Betracht kommt. Die Beigabe eines Registers in dieser Ausbehnung rechtsertigt sich selbst. Unterstützung Errthümer in der Schreibweise der Namen habe ich verzbessert, sonst mich an das Gegebene gehalten.

Was endlich die Bebeutung ber Müller'ichen Arbeit felbst anlangt, fo betone ich vorzüglich, daß fie une weiter ale bie trefflichen Edermann'ichen Befprache in Goethe's Leben gurud: verfett und biefe auch vielfach ergangt. Abgefeben bavon, daß fie bem Biographen Goethe's manche willkommene Rotig barbietet und bes Dichtere perfonliche und geschäftliche Berhaltniffe, feine Beftrebungen für Runft und Biffenichaft und feinen Standpunkt ju den verschiedenen Strömungen ber Beit beleuchtet, fo gewährt fie ein gang besonderes Intereffe baburch, daß die Gefprache unmittelbar nach ber Unterhaltung im frischen Gindrud berfelben niedergeschrieben, und nicht wie die sonst vorzüglichen Edermann'iden Gefprache auf Grund furger Notigen verhaltnigmaßig fpat ausgearbeitet und fipliftifc abgerundet find. Gehr leicht fühlt man beraus, wo Müller fein Referat burch eigene Buthaten gefärbt bat, wie bieß an gang vereingelten Stellen befonders in bem Befprache unter bem 18. April 1815 erfichtlich ift, auf welches ich vorzüglich

<sup>1</sup> Auf bem Titel habe ich mir erlaubt, Goethe's Namen vorangustellen, während im Text ber ursprüngliche Titel ber Arbeit beibehalten
worden ift.

<sup>2</sup> Citirt ift nach Goethe's Ausgabe in 36 Bänben. Cotta 1867.

<sup>3</sup> In bemfelben finden fich auch turze Rotizen über Perfonlichkeiten, bie in den Anmerkungen nicht beachtet find.

binweise. - Bobl taucht mancher Moment in ben Gesprächen auf, für welchen wir in ber reichen Goethe: Literatur bereits Unflänge finden; babin geboren einzelne Meußerungen bes Dichters über bedeutende Lebensverhältniffe und ihm besonders nahestehende Raraftere; babin geboren Urtheile, die theils neu, theils gefannt, beghalb eine gang neue Schärfe und Wahrheit haben, weil fie unberkennbar mit bes Dichters eigensten Worten wiebergegeben find. Aber - und gern foliefe ich mit bem werthvollen Urtheile Cooll's: - "bie Müller'schen Aufzeichnungen gewähren eine individuelle Bergegenwärtigung, innerhalb welcher die perfonliche Farbe ber Unterhaltung, die Stimmung in der Goethe bin und wieder sprach, die Launs in ber er sich gab ober versteckte, die berbe Auslaffung bes Affectes und eine bem Mitfprecher imponirende Ueberlegenheit, endlich wieber die mit ihm spielende Fronie fury bas Augenblidliche, bas momentan Birkliche bes Rarafterbildes - beutlicher empfunden und bestimmter nügneirt merben. als in ben Briefen und andern Memoranden."

Weimar, im October 1869.

C. A. H. Burthardt.

## Fr. v. Müllers

## Unterhaltungen mit Goethe.

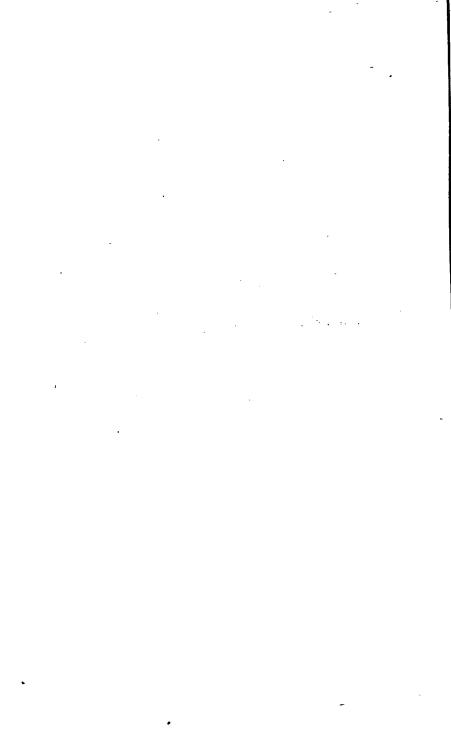

#### B. 1808 14. December 1

war ich bei Goethe. "Ich studiere, sprach er, jetzt die ältere französische Literatur ganz gründlich wieder, um ein ernstes Wort mit den Franzosen sprechen zu können. Welche unendliche Cultur, rief er, ist schon an ihnen vorüber gegangen zu einer Zeit, wo wir Deutsche noch ungeschlachte Bursche waren. Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel, und doch bilden

1 Müller wurde burch H. Reher 1801 am 13. September bei Goethe einzuführen gesucht. Letzterer war nicht zu hause. Meher zeigte nur einige Goethische Zimmer, einige Zeichnungen von sich und bas Goethische Bilb von Burh, welches auf Müller einen gewaltigen Sindruck machte.

Am 21. September lernte biefer Goethen kennen. Müller notirt über biese erste Zusammenkunft nur: Goethe spricht sehr ruhig und geslassen, wie etwa ein bedächtiger, kluger Kausmann; sein Auge ist scharf; er war recht artig und gesprächig.

Da die Tagebücher Millers von 1803—5 fehlen, und von der Zeit an Müller meift auswärts politisch thätig war (vergl. "Müller's Denkwürdigkeiten"), so können wir leiber die Müller'sche Zusammenstellung seiner Gespräche nicht in gewünschter Weise ergänzen.

Die Daten 1808 8. März und 30. März beurkunden nur ein Zusammensein mit Goethe bei Geh.-Rath Boigt und bei Schopenhauers. In letterem Zirkel war Goethe theilnehmend und mittheilend, beschried Carlsbad, und kam auf die großen Orcanc zu sprechen, deren sehr kleine Breite man auf 3—400 Schritte berechnet habe. Bon Schröder behauptete er, daß er kein wahrer Künstler sei, weil er so viel Kunststücke gemacht und in höchst tragischen Momenten verrückter Spässe sehig gewesen sei. Ohne Gemüth sei keine wahre Kunst denkbar.

Dann finden wir Goethe mit Müller 1808 am 12. und 14. Juli bet einer Conferenz in Liebenstein zusammen, wo Goethe sich "lebhaft für einen Erdfall interessiret." sich letztere gerade bas Umgekehrte ein. Berpflanzt und zerstreut wie die Juden in alle Welt muffen die Deutschen werden, um die Masse bes Guten ganz und zum Heil aller Nationen zu entwickeln, die in ihnen liegt.

Hierauf kam er auf J. H. Boß zu sprechen, bessen Karakter sich erst später "versteinert" habe. "Für seine Angrisse in der Recension über des Knaben Wunderhorn will ich ihn auch noch einst auf den Blocksberg citiren."

Bum Behuse der geschichtlichen Ausarbeitung über die Farbenlehre studierte Goethe die Zeitgeschichte aller einschlägenden großen Schriftsteller. Wie er jene ansah, davon gab er mir eine Probe durch die Sinleitung zu Roger Baco's Leben (geb. 1214). Auf so heiterm Grunde, setzte er hinzu, lasse ich nun die Figur selbst hervortreten. "Welch' eine Welt von Herrlichseit liegt in den Wissenschaften, wie immer reicher sindet man sie. Wie viel Klügeres, Größeres, Soleres hat gelebt und wir Zeitlinge bilden und ein, alle in klug zu sein. Sin Bolk, das ein Morgenblatt, eine elegante Zeitung, einen Freimüthigen hat, und Leser dazu, ist schon rein verloren. Wie hundert Mal besser ist die so verschriebene Romanlectüre, die doch eine ungeheuer weite, — wenn gleich nicht solide Bildung hervorgebracht hat.

### Am 23. October 1812

wollte Goethe mit mir einen Besuch bei dem französischen Gesandten Baron von St. Aignan abstatten. Wir trasen ihn aber nicht zu Hause. Im Heimgehen kamen wir auf seine Aupferstichsammlungen zu sprechen, wie er denn auserlesene Blätter daraus alle Sonntags Morgen jenem kunstliebenden Freunde und mir vorzuzeigen und zu erläutern pflegte. "Mir ist der Besitz nöthig, äußerte er, um den richtigen Begriff der Objecte zu bekommen. Frei von den Täuschungen, die die Begierde nach einem Gegen-

<sup>1</sup> v. Achim, v. Arnim und Brentano, Heibelberg 1806—8, 2. Aufl. 1819. Die Recenfion von Boß steht im Morgenblatt v. 1808 Rr. 283 und 284.

<sup>2</sup> Dunger, aus Goethe's Freundes Kreifen 1868, Abh. 3. S. Bog berührt biefes Berhaltnig nicht.

ftand unterhält, läßt erst der Besit mich ruhig und unbefangen urtheilen. Und so liebe ich den Besit, nicht der besessen Sache, sondern meiner Bildung wegen und weil er mich ruhiger und dadurch glücklicher macht. Auch die Fehler einer Sache lehrt mich erst der Besit, und wenn ich z. B. einen schlechten Abdruck für einen guten kause, so gewinne ich unendlich an Einsicht und Erfahrung. Einst verkaufte mir ein bekannter Kunstkenner eine angebliche Antike, die er innerlich für ein modernes Product hielt; es fand sich aber, daß es eine wirkliche Antike war; so erschien er bestraft, ich aber für meinen guten Glauben belohnt."

Wir setzen das Gespräch in Goethe's Garten fort und es fiel bald auf die neueste Literatur. Die meisten neuen Schriften, die man mir sendet, sagte er, stelle ich hin und lese sie erst nach einigen Jahren. Dann habe ich das geläutertere Urtheil der Zeitzgenossen und das Werk selbst zugleich vor mir.

"Tieck, Arnim und Consorten haben ganz recht, daß sie aus früheren Zeiten herrliche Motive hervorziehen und geltend machen. Aber sie verwässern und versauern sie nur gewaltig und lassen oft gerade das Beste weg. Soll ich alle ihre Thoreheiten mitschlucken? Es hat mich genug gekostet zu werden wie ich bin; soll ich mich immer von Neuem beschmutzen, um diese Thoren aus dem Schlamm zu ziehen, worein sie sich muthwillig stürzen? Dehlenschläger war wüthend, weil ich seinen Correggio inicht aufsühren ließ. Zwar hatte ich Wanda aufgenommen, — aber muß man denn zehn dumme Streiche machen, weil man einen gemacht hat?"

<sup>1</sup> Nach Niederlegung der Theaterleitung Goethe's in Weimar sechsmal aufgeführt 1819—27.

<sup>2</sup> Non Werner. Aufgeführt in Weimar 9mal: 1808 30. Januar, 3. Febr., 15. Febr., 14. Mai, 19. Rov.; 1809 11. Rov.; 1811 2. März; 1812 26. Sept. Am 8. Juli 1813 enblich als romantische Tragöbie mit Gesang von Werner, Musik vom Concertm. Destouches. Alles nach gütigen Mittheilungen bes herrn hofschausp. Franke, Chrenmitgl. bes hoftheaters.

#### 16. December 1812.

Miles 1 verfündet Dich, Rabft Du im Morgenlicht, Gilet bie Sonne bervor. Reigst Du im Garten Dich Bift Rofe ber Rofen. Du, Lilie ber Lilien zusammt. Reigft. Du am Tage Dich, Drebn bie Geftirne all' 3m Kreis fich um Dich, Rehrt die Nacht, o war' fie da, Ueberftrahlft Du bes Monbes Lieblich einlabenben Glang. Labend und lieblich bift Du, Sonne, Blume, Mond und Sterne Sulbigen nur Dir. Tagichaft Du, Rachtschaft mir, Leben und Ewigkeit ift's.

So ohngefähr, aber gewiß noch viel schöner, als ich es im Gebächtniß behielt, war bas Lieb, welches Goethe mir heute von

1 Das Gebicht ift spät (1816) in Goethe Zelters Briefwechsel II 259 erwähnt. Ob dabei die Zelter'sche Composition gemeint ist, bleibt zweiselhaft. Se findet sich in seiner wahren Gestalt in der Hempel'schen Goetheausgabe. Gebichte l. 40. — Also schon aus dem Jahre 1812, nicht, wie Strehlse meint, aus dem Jahr 1813 stammt das Gedicht.

Bur Bequemlichteit für ben Lefer fegen wir es bier ber:

Gegenwart.

Alles fündet Dich an!
Erscheinet die herrliche Sonne,
Folgst Du, so hoss ich es, bald.
Trittst Du im Garten hervor,
So bist Du die Rose der Rosen,
Lilie der Lilien zugleich
Wenn Du im Tanze Dich regst,
So regen sich alle Gestirne
Mit Dir und um Dich umher.

Dem. Gngels 1 zur Guitarre singen ließ. Er hatte es nach "Namen, ich nenne Dich nicht" 2c." gedichtet, weil ihm dieser Text mit seinen ewigen Negationen und Verheimlichungen zu unlyrisch, ja verhaßt war.

Die heutige Bedeckung des Albebarans. jenes schönen Figsternes im Zeichen des Widders, durch den Mond hatte ihn sehr seierlich und heiter gestimmt. Es war, als ob ihm selbst etwas höchst Bedeutendes widerführe. Da war er denn zu Anerstennung jedes Ausgezeichneten doppelt gestimmt. Er rühmte Riemer's Tüchtigkeit, der ein für allemal nichts, "bloß um die Sache abzusertigen" thue. So strich er auch Zelters Großheit und männliche Fassung im tiefsten Schmez bei dem Selbstmord seines Sohnes, frei von aller kleinlichen Sentimentalität, unzemein heraus.

"Die Astronomie, äußerte er, ist mir bestwegen so werth, weil sie die einzige aller Biffenschaften ist, die auf allgemein anerkannten, unbestreitbaren Basen ruht, mithin mit voller Sichers heit immer weiter durch die Unendlichkeit fortschreitet. Getrennt durch Länder und Meere theilen die Astronomen, diese geselligsten aller Einsiedler, sich ihre Elemente mit und können darauf wie auf Felsen fortbauen."

Nacht! und so wär es denn Nacht! Run überscheinst Du des Mondes Lieblichen, ladenden Glanz. Ladend und lieblich bist Du, Und Blumen, Mond und Gestirne Huldigen, Sonne, nur Dir. Sonne, so sei Du auch mir Die Schöpferin herrlicher Tage! Leben und Swigkeit ist's.

- 1 Hofschauspielerin, spätere Frau (1818 5. Mai) bes betannten Dürand. Seit 28. Aug. 1805 war sie am Hoftheater und † 24. Juni 1845 (nach Frankes ungebr. Memoiren).
  - 2 Richtiger: Ramen nennen Dich nicht, (Lieb v. 2B. Uelpen).
- 3 Er verschwindet bei ber Bebedung durch den Mond nicht sofort, sondern bleibt etwa 1 1/2 Secunde gleichsam auf bem Mondrande.
- 4 Stieffohn J. Fr. Zelters. Bergl. beffen Briefw. mit Goethe II, 33, wo Belter ben Berftorbenen schilbert.

Er kam sodann auf A. v. Steigentesche Angriff gegen deutsche Literatur im Schlegel'schen Museum zu sprechen, der ihn sehr indignirte. Schlegel ist gegen besseres Wissen bloß durch Steigentesche lodre Tasel dazu verführt worden, diesen verruchten Aufsat aufzunehmen. Die bessern Wiener wissen das recht gut. So heiter hatte ihn jene aftronomische Erscheinung gestimmt, daß er den Gedanken saßte, die musikalischen Bereine, die bekanntlich früher der Neid der Jagemann gestört hatte, für den Sonntag Morgen wieder aufzunehmen. Sein ganzes Herz schien daran zu hängen. Wie manche schöne Stunde dürsen wir uns demnach wieder versprechen!

#### Sonnabends Abend den 28. Mai 1814

fuhr ich zu Goethe nach Berka, wo er damals im obersten Stock bes sogenannten Ebelhofes einige Wochen zubrachte und mich sehr herzlich aufnahm. Ein kleiner Spaziergang mit Riemer vor Schlafengehen gab Gelegenheit von August Goethe's verdrießlichen händeln mit von Berthern zu sprechen.

## Pfingft-Sonntag.

Herrlicher Morgen! Ein Spaziergang beim Selters: Trank erfrischte mich an Geist und Gemüth. Ich konnte nicht satt werden, mich in behaglichster Ungebundenheit in den grünen Gründen zu ergehen und jedes frischen Zweiges und Baumes zu erfreuen, und des Geistlichen kräftige Predigt vom Lebensmuthe fand mich in der empfänglichsten Disposition. Sin schones Thema: "Euer Herz sei voll Muth, denn es wird mein Geist kommen, der Euch tröstet."

Wir tafelten lange bei Goethe. Er schien mir sehr ange: griffen burch ben Gebanken an bas bevorstehende Duell seines Sohnes. Seine Unzufriedenheit über ber Frau von Staël Ur-

<sup>1</sup> Jahrg. 1812 3. Heft in dem Aufsatze: Ein Wort über beutsche Literatur und beutsche Sprache. S. 197—221.

theile i über seine Werke brach lebhaft hervor. Sie habe Mignon bloß als Episobe beurtheilt, da doch das ganze Werk dieses Karakters wegen geschrieben sei. Meister müsse nothwendig so gährend, schwankend und biegsam erscheinen, damit die andern Karaktere sich an und um ihn entfalten könnten, weßhalb auch Schiller ihn mit Gil Blas² verglichen habe. Er sei wie eine Bohnenstange, an dem sich der zarte Epheu hinaufranke. Die Staël habe alle seine, Goethe's, Productionen abgerissen und isvlirt betrachtet, ohne Ahnung ihres innern Zusammenhangs, ihrer Genesis. Daher sei ihre Kritik über Schiller's so viel besser, weil dessen allmähliche Ausbildung in der chronologischen Folge seiner Stücke klar vorliege.

Riemer mußte ben für Halle' entworfenen Prolog und bas Lobspiel auf Reil vorlesen. Auch von bem unternommenen Stück zu bes Königs von Breußen Empfang in Berlin wurde gesprochen.

## Montags, 30. Mai.

Unter häßlichem Regenwetter fuhr ich nach Beimar, um nach Goeihe's Bunsch das bevorstehende Duell seines Sohnes mit Rittmeister v. Werthern auf schickliche Beise zu verhindern. Es gelang durch Herrn v. Gersdorfs eifrige Mitwirkung, und dieser fuhr selbst mit mir nach Berka zuruck. Nach einem heitern Mittagsmahle gingen wir im Borsaale auf und ab, in welchem der große ausführliche Blan von Rom aufgehängt war.

Goethe animirte mich sehr zu einer Reise nach Stalien. Biefter's habe sie einst in brei Monaten gemacht. Plötzlich blieb er vor jenem Abbilde Roms sinnend stehen und zeigte auf Ponte molle, über welchen man, von Norben berkommend, in die ewige Roma einzieht. "Euch darf ichs wohl gestehen, sagte er, — seit

<sup>1</sup> Die Beurtheilung in "de L'Allemagne." Deutsche Ausg. Berlin 1814 II, II, 71.

<sup>2</sup> Histoire de Gil Blas de Santillane von Le Sage.

<sup>3</sup> Fr. v. Staël a. a. D.

<sup>4</sup> Goethe's Werke XV. 321.

<sup>5 3.</sup> Erich, Director ber Bibliothef in Berlin.

ich über ben Konte molle heimwarts fuhr, habe ich keinen rein glücklichen Tag mehr gehabt." Und dabei waltete tiefe Rührung über seinen Zügen!" Ich lebte, fuhr er fort, zehn Monate lang zu Rom ein zweites akademisches Freiheitsleben; die vornehmere Gesellschaft ganz vermeidend, weil ich diese ja zu Hause schon habe." Im Fortlauf des Gesprächs erzählte er von einer seltsamen Unterzedung mit Lord Bristol, der ihm den durch seinen Werther angerichteten Schaden vorwarf. "Wie viel tausend Schlachtopfer fallen nicht dem englischen Handelsspstem zu Gefallen, entgegnete ich noch derber; warum soll ich nicht auch einmal das Recht haben, meinem System einige Opfer zu weihen?"

Als er darauf ein herrliches Blatt von Frael von Mecheln (1504), den Tanz der Herodias vorstellend, uns zeigte, setze er hinzu: "Der Mensch mache sich nur irgend eine würdige Gemobnheit zu eigen, an der er sich die Lust in heitern Tagen erhöhen und in trüben Tagen aufrichten kann. Er gewöhne sich z. B. täglich in der Bibel, oder im Homer zu lesen, oder Medaillen oder schöne Bilder zu schauen, oder gute Musik zu hören. Aber es muß etwas Treffliches, Würdiges sein, woran er sich so gewöhnt, damit ihm stets und in jeder Lage der Respect dasur bleibe."

Bir machten hierauf einen sehr angenehmen Spaziergang vom Babe durch die stillen Wiesengründe bis zur Kohlenhütte vor dem Orte gegen Saalborn zu. Dort setzen wir uns auf Bauhölzer und schwelgten im reinsten ländlichen Naturgenusse. Dann tranken wir Thee in der hütte am Flusse. Goethe schilberte mit heiterster Laune den verstorbenen D. Bucholz, der sich von der kaiserl. Akademie der Natursorscher den Namen Plinius secundus ausbat. "Aber es heißt ja Niemand von der Sippschaft also," ward ihm erwiedert.

Beim Abendessen erzählte ich erst meine Bofener Abenteuer 1 mit Hrn. v. Studnit, bann bie zu Kropftabt 2 in Napoleons

<sup>1</sup> v. Müllers Denkwürdigkeiten p. 89, nämlich Müllers Unterhandslungen mit Rapoleon wegen ber Berhältniffe bes herzogthums Weimar. M. blieb nämlich mit St. in ben ungepflafterten Strafen Pofens fteden.

<sup>2</sup> Müllers Benkw. p. 18, -

Bivouac, im October 1806 und schilberte hierauf bes Ministers von Frankenberg possierliche Individualität, wie Goethe die des Fürsten Kaunity. Man habe z. B. dem Letzteren nie vom Tode reden dürsen, und das Ableben des Kaisers Joseph sei ihm nur dadurch hinterbracht worden, daß sein Secretär ihm sagte: "Joseph II. unterschreibt nicht mehr." Kaunity hatte eine alte kränkliche Schwester, der er öfters die besten Speisen und besonders Früchte von seiner Tasel zusandte. Dieß setzte er lange fort, als sie schon verstorben war. Goethe hielt Frankenbergs Zersstreuung und carifirtes Wesen ursprünglich für absichtlich angenommene Maske.

## B. Donnerstag, 9. Juni 1814.

3ch fuhr mit Riemer und Meber, ber febr intereffante Mittheilungen über bie Berhältniffe ber Coweig machte, nach Berka, wo fich Goethe mit Wolf aufhielt. Da bas Wetter fic beffer zeigte, manbelten wir bis 6 Uhr Abends am Babehaufe auf und ab und fpeisten bann unter einem Relte. Wolf erzählte von Blücher, ber von feinen Siegen ju fagen pflege: Bneifenau's Beisbeit, meine Tollfühnheit und bes lieben Gottes Segen haben uns fo weit gebracht. Bon b. Bulow, bem preugischen Finangminister, ber alle Bopularität burch feinen Borichlag ber Befolbungereduction verloren, fam er auf humboldt ju fprechen, melder trot feiner vielen und wichtigen Geschäfte ju Chatillon bie Uebersetung des Agamemnon von Sophofles vollendet babe. Dann waren die mancherlei Marchen von Navoleons Krantbeit und Thorheiten Gegenstand der Unterhaltung, welche auf der Fahrt nach Elba fich ereignet baben follten, worüber Goethe ergrimmte und die Behauptung hinzufügte, Reller werbe nie die Wahrheit ergählt haben, außer seinem Kaiser; so wenig wie ich jemals meine Unterredung mit Napoleon aufrichtig 1 mitgetheilt habe, um nicht zahllose Klatschereien zu erregen.

1 Wir verbanken die Stizze Goethe's über diese Unterhaltung der besondern Anregung des Kanzlers v. Miller. Bergl. das Gespräch vom 14. Febr. 1824.

### B. Den 18. April 1815.

3ch begab mich heute zu Goethe, um ihm die mir anvertrauten Zeichnungen ber Bringeß Julie' vorzulegen. traf ich auch ben Sofrath Deper. Bunachft legte ich bie Beichnungen bor, ju welchen ber Bauberring2 bie Gujete geliefert Rach einem forgfamen Ueberblick außerte fich Goethe: "Nun, bas holbe Rind foll bochlich gelobt fein. Go viel reine Intention, fo liebliche Unordnung, fo zierlich nette Ausführung und so viel Freiheit in der Bewegung verrathen ein herrliches Naturell, bas auf bem Wege ber vollständigften Ausbildung ichon weit genug vorgeschritten ift." Ja ja, fügte Deper bingu, es ift gar erfreulich, ein fo hubsches Talent fich aus fich felbst beraus entwickeln zu feben. Nur Studium ber Perspective wäre noch ju wünschen und einige theoretische Auftlärung über Beleuchtung und Schatten. Das ift's, fprach Goethe, aber fein Buch und felbst feine Intuition der Meisterwerke fann diesem Mangel abbelfen; es ware erforderlich fich mundlich ju verftandigen, zwei, brei ihr flar entwickelte Grundbegriffe murben Bunder thun und ihr schnell bas Berftandnik öffnen, worauf es noch ankommt, um auch die lette Stufe ber fünftlerischen Ausbildung noch erflimmen ju konnen. Doch folche Offenbarung muß ber Bufall berbeiführen, er ift ja immer iconen Naturen gunftig. Deper: Und fo muß man auch bei einem fo finnigen Gemuthe nicht viel hofmeistern wollen. Ich möchte wohl sagen, der befte Rath für fie fei, fich ihrer innern Eingebung recht frei zu überlaffen. Kenntniß ber Anatomie und gang probefeste Zeichnung von ihr zu fordern, mare thöricht; aber mundern mag man fich wohl, daß dem ohngeachtet die Proportionen ihrer Figuren und Gruppen auch bem icharfern Blid fo wenig Anftog geben. Goethe: Sehen fie nur, wie hubsch Bertha und Otto am Bache componirt find. Dieß zierlich reine Madchengeficht, biefe allerliebfte Wendung bes Röpfchens und Oberleibs fann nur aus einer

<sup>1</sup> Julie v. Egloffftein ift gemeint. Schöll meint, Müller habe es als eine Art "Protofoll" für ben Herzog C. Auguft benüten wollen, ber sich thätig für die Ausbildung ber Gräfin zur Malerin interessiren sollte.

<sup>2</sup> v. Fouqué, Ritterroman, Nürnberg 1815.

reinen Maddenphantasie entsprungen sein. Wie weit ist fie nicht vorgerudt, feit wir zum letten Male Broben ihres Talentes faben. Die Stufe ber Flagmannischen Umriffe bat fie ichon gludlich überschritten, und es richtig geahndet, wie jene bebeutsam Iceren Räume auszuschütten waren. Gie barf zu jener niebern Stufe nicht wieber gurudfehren wollen und fie fann es auch nicht, fo wenig als ein Rind wieder in Mutterleib gurud fann. Auf bem Bilbe, wo bem alten Ritter von fern bas holbe Baar que eilt, hat sie zwar noch à la Flagmann die mittleren Räume gang leer gelaffen, aber man fieht beutlich, bag fie nur verschmähte, etwas minder Bedeutsames hinzuzufügen und wohl richtig ahnen mochte, was eigentlich noch hingehöre. Es ift etwas fo anmuthig Jungfräuliches in biefen Zeichnungen, fo viel Ginfach: beit und Berachtung überflüffiger Zierrath. Gerade fo viel örtliche Unterlage als nothig war zu individualisiren. Wie fauber find 3. B. das gotbiiche Genfter und die Blätterranten gezeichnet, wo Bertha fich berausbiegt. "Ich tenne ben Bauberring nicht und werde ihn niemals lefen, benn bas ift mir verboten von meinem Obern;" aber biefes Bild hat Zauberreig genug für mich, um es auch gang ifolirt zu verstehen und zu lieben. Seben Sie ben Brief bier unten, wie artig arglos angebracht, und das spähende Mädchenauge verräth doch hinlänglich, was fie fo sehnend suche. Welch fraftigen Druckes hat ber Bleistift ber Zeichnerin dem Auge des Otto gegeben, wie er vor Frau Minnetroft kniet; ei ei, bas fcone Rind muß boch auch wohl verliebte Augen ichon in anmuthiger Nabe gefeben haben, weil fie bem Jungling bier fo glubende Liebesblide einhauchen fonnte.

Wie rein ist die Seele, die sich auf Bertha's betendem Antlit spiegelt! Aber der Turke hinter ihr ift auch schon ein ganz zahmer Turke geworden.

Ich holte nun auch die mir anvertrauten Landschaftszeichenungen herbei, und es ist schwer auszusprechen, wie viel heitern Genuß sie den beiden Kunftfreunden gewährten. Borzüglich rühmten sie das ruhige tiefe Gemüth und die innigste Anschauung bes äußerlich Bedeutenden, sodann die freie Behandlung schwieriger Gegenstände und die Liebe und reinliche Sorgfalt, mit der auch

bas fleinfte Detail behandelt fei. Goethe: Bier, bieg fleine Blatt, fo icheinbar unvollendet, jo herausgehoben, wie aus einem größern Bangen; gleichsam ein Anklang, Brobeftudchen, es ift furwahr mir bas Erfte und Liebste. Macht es benn wohl Friedrich je beffer? Meyer: Und noch bazu lange nicht so anmuthig. Goethe: Seht nur boch biefen Raltenwurf an ber figenben, lesenden weiblichen Figur, Diese anmuthige Behandlung Untertheils; follte man nicht glauben, unfer holbes Kind habe ben Andreas bel Sarto studiert? Bahrlich, wenn hier nicht bas gludlichste Naturell fich ankundet, so giebt es niemals eins. Und wie großartig find biese Felsenpartien behandelt, jene Linde, wie burchfichtig und üppig! In biefer Müllerin mit bem Rinbe ift Die individuellste Natur erlauscht und bier ber isolirten ländlichen Sutte, die une fo ftumm berebt in bie freundlich fleine Thur einzutreten labet, fehlt nur noch rechts etwas, mehr Freiheit bes Blide, etwas mehr Redheit in ber Begrenzung, um gang vortrefflich ju fein. Sprecht nur, alter Berr (ju Deper), ihr hocherleuchteten Rritiker, wo ist benn sonst noch etwas zu tabeln? Bas möchte man benn im geringften anders wünschen. Deber: Es ift eben alles recht, heiter und lieblich gedacht, und reinlich und gart ausgeführt, wie es einem wohlthun mag, es angufchauen. Man fieht, ihr Inftinct leitet fie gang richtig und so soll fie ihm nur immer folgen und fich mehr und mehr an Mannichfaltigem versuchen, ba fie bes Ginzelnen schon fo herrin ift. Goethe: hat benn Scherer jemals fo artige Figuren, fo runde nette Compositionen gemacht ? Das an Rambergen ! Butes ift, bas fieht man in ihren Zeichnungen wohl hier und ba burchbliten. aber von seinen Fehlern finde ich nichts. Run mit einem Borte schreiben Sie bem iconen lieben Rinbe, es folle gar boch gelobt fein, und es fei nur dieß bitter und ftreng an ihr ju tabeln, baß fie uns fo fern fei und fo fern bleiben ju wollen Diene mache.

Aber fogleich gebe ich die freundlichen Zeichnungen nicht zurud, ihr mußt fie schon einige Tage unter meinem Dache laffen, baß ich fie sehe und wieber sehe und mich recht heimlich ihrer frene.

<sup>1</sup> R. Heinrich, hofmaler zu hannover.

#### Den 12. Mai 1815.

Ich kam Nachmittags 41/2 Uhr zu ihm und traf Beucern an. Nach einigen Mystificationen und humoristischen Ausfällen über die tragische Kunde von v. Müfflings' Unfall in Lüttich, womit — wie er sagte — ich ihm vorgestern den Theaterspaß versalzen hätte, lenkte sich bald das Gespräch auf die bekannte Wiener Achtsetklärung gegen Napoleon vom 13. März d. J. Goethe äußerte, er hoffe, Gent habe als ein schlauer Fuchs das Bolk dadurch nur elektristren wollen und den keden Ausruf zum Neizmittel gebraucht, wohl wissend übrigens, daß es mit diesem Bann ganz tieselbe Bewandtnit habe, wie mit dem vom Batican herabgeschleuberten. Die deutsche Hypochondrie müsse von Zeit zu Zeit durch solche Theater Coups ausgeregt werden und selbst falsche Siegesnachrichten seien oft dazu sehr dienlich, indem sie über die momentane Gesahr den Schleier der Hoffnung würfen.

Er nahm hiervon Gelegenheit von seinen in der Campagne 1792 und bei Mainz das Jahr darauf bestandenen Gesahren zu erzählen, insbesondere von der samosen Kanonade bei Balmy, wie da die Pferde, gleich Sturm umregten Fichten, schnaubend hin: und hergeschwankt hätten, und wie ihm insbesondere das zarte Gesichtchen des Standard Junkers von Bechtolsheim gar sellsam contrastirend erschienen sei. Rechts und links hätten die Kanonenkugeln den Koth der Straße den Pferden zugesprist; doch das sei alles einerlei und nichts bedeutend, "wenn man sich einmal der Gesahr geweiht habe."

Die naive Erzählung einer von ihm veranlaßten venetianischen Justizverhandlung (ad laudes), herbeigeführt durch eine Excursion über die Fideicommisse, stach sehr lieblich gegen jene Kriegsscene ab. Goethe hat doch eine ganz eigne Art zu beobachten und zu sehen, Alles gruppirt sich ihm gleich wie von selbst und wird dramatisch. Auch sagte er im vollen Selbstgefühl: "Wenn ich meine Augen ordentlich aufthue, dann sehe ich wohl auch was irgend zu sehen ist."

<sup>1</sup> Landschaftsbirector und Feldmarschall.

Die Erinnerung an seine nahe Abreise nach Wiesbaden entslockte ihm manche hübsche Darstellung seines dortigen geologisirend politischen Lebens. Rassau's Länder und Staaten wurden hoch gepriesen, und von einem reizenden jungen Mädchen, der Tochter eines Secretärs bei irgend einem Departement zu Wiesbaden, erzählt, die die höchsten Anlagen zur Declamation und zum theatralischen Spiel besitze. Sie habe ihm den Wassertaucher vordeclamirt, aber mit zu viel Malerei und Gesticulation; darauf habe er sie statt aller Kritik gebeten, es noch einmal zu thun, aber hinter einem Stuhle stehend und dessen Kehne mit beiden Händer seinem Stuhle stehend und dessen Absicht und Wohlthat dieser Bitte empfunden und lebhaft dasur gedankt. Verwechsle man doch nicht, suhr er sort, epische Darstellung, mit lyrischer oder dramatischer.

Wenn Maria Stuart sich bem bezaubernden Eindruck des Naturgenusses hingibt, "laßt mich der neuen Freiheit genießen," dann — rief er aus — gebraucht Guere Glieder und macht damit, was Ihr wollt und könnt; aber wenn Ihr erzählt oder bloß beschreibt, dann muß das Individuum verschwinden und nur starr und ruhig das Objective sprechen, wiewohl in die Stimme aller mögliche Wechsel und Gewalt gelegt werden mag."

Solche Anklange brachten bas Gespräch balb auf Julie v. Egloffstein, die Goethe eine incalculable Größe nannte. Er habe ihr, durch den heillosen Lavater in alle Mysterien eingeweiht, bald angesehen, daß sie sehr schon lesen musse und daher gefürchtet, er werde verlesen sein, wenn er sie hore.

### B. Den 30. Hovember 1816.

'Ich traf Goethen sehr heiter, ruhig und gemüthlich. Eben waren die Monatstabellen der Zeichenakademie eingegangen, was Gelegenheit gab, über die Bichtigkeit periodisch wiederkehrender Uebersichten zu sprechen. Goethe fand einen Knaben wegen Unarten ausgestrichen, Meher erläuterte den Sachverhalt;

<sup>1</sup> Ueber bie Weimarische Zeichenschule vergl. ben Auffat Stichlings in ben Weim. Beiträgen f. Literatur und Kunft v. 1865.

er selbst habe ben Unterlehrern in Goethens Namen nachgelassen, ein halbes Dutend todt zu schlagen. Bei Anpreisung der Bortheile, die jedem gebildeten Menschen das Zeichnen gewähre, sprach Goethe bas gewichtige und doch sehr einsache Wort: "Es entwickelt und nöthigt zur Aufmerksamkeit und das ist ja doch das Höchste aller Fertigkeiten und Tugenden." Er erzählte, daß er täglich um 7 Uhr aus dem Bette zu dictiren ansange, erst Briefe, dann nach dem Ausstehen aus seinem Leben. So halte ich mich von der Welt zurückgezogen, um gesund zu bleiben und sinde mich so meinen Obliegenheiten noch gewachsen.

#### B. Den 26. December 1816.

Auf kurze Zeit besuchte ich Goethen, der heute schlaffer als sonst war. Die Pregvergeben wollte er bloß polizeilich geahndet haben.

#### B. Den 13. October 1817.

Nachmittag besuchte ich Goethen, ber sehr artig und mitteilend war, nachdem ich vier Wochen getrott hatte. Er zeigte mir die "Arönung der Maria" und 1 die Wunder des Hieronymus von (Fiefole) herausgegeben mit Beschreibung von Schlegel. Dann legte er des jungen Kausmann schones römisches Stammbuch vor und gab mir die Modelle der Schweizergebirge. Sehr schön und gemüthlich sprach er über Hofrath Mehers Ausenthalt in Heidelberg, über den Kastengeist der Jenaischen Akademiker und Graf Rhedens 2 Persönlichkeit.

<sup>1</sup> Jrrthumlich: Es heißt: ober bie Bunber bes heiligen Dominicus nach 3. v. Fiefole, gez. von B. Ternite.

<sup>2</sup> Bahrscheinlich Graf Rebern, ber aus Goethe Zelters Briefwechsel bekannt ift.

<sup>3</sup> Am 19. Oct. 1817 machte Müller mit Münchow einen Besuch bei Goethe. Dabei ift nur notirt: Panorama des Genfer See's und Simplons.

Am 21. October war Müller zum Souper bei Goethe, wo die Chlers v. Rüllers Unterbaltungen mit Goethe.

#### B. Den 27. Jebruar 1818.

Abends 73/4, Uhr holte ich Julie zu Goethen ab. Wir waren erst ganz allein mit dem alten Herrn und Ottilie und da war er ganz allerliebst. Julie legte ihre Zeichenbücher vor, die er sehr humoristisch kritisirte. Es ist unerlaubt, ja unverschämt, so viel Schönes zu machen, ohne einen Begriff davon zu haben; sie solle Perspective studieren, und vorzüglich schalt er die stlavische Treue im Zeichnen nach der Natur. Dann soupirten wir unten in dem neueingerichteten Zimmer, während Goethe eine allerliebste Liebeszeschichte von Karlsbad erzählte, und das Geständniß ablegte, daß er sich mit ältern Damen gar nicht gern befasse. Darauf zeigte er uns merkwürdige Handschriften aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges und aus dem brandenburgischen Hause, welche in einer Foliantenkapsel gar zierlich und nett eingeschachtelt waren.

### B. Den 5. März 1818.

Heute besuchte ich Goethen, der sehr genial Friesen das Selete eines Tigers nannte und seine Vorahndungen des Unheils aus der Wartburgseier erzählte. Quiconque rassemble le peuple, l'émeut, rief er mehrmal aus. Gegen Boigt saß mir die Mißbilligung der Erlaubniß zur Wartburgseier schon auf den Lippen; ich habe sie aber verschluckt, um mich nicht zu compromittiren ohne Ersolg. Ich habe im 22. Jahre den Egmont geschrieben und din seit dem nicht stille gestanden, sondern diese Ansichten über Volksdewegung immer fort mit mir sich durchleben lassen. Run weiß ich wohl, woran ich din; meint ihr, der Egmont sei nur ein . . . . gewesen, der mir entschlüpft, oder man müsse mich erst trepaniren, um den Splitter aus dem Gehirn zu ziehen?

(Hoffchauspielerin 1801—1805 und wieder engagirt von 1817—1818) sang.

Am 10. Decemb. 1817 notiet Müller: Goethens Ruhe und Borahnbung noch übler Ereignisse wegen ber Preffreiheit. Genaue Actenführung über die Bibliotheks-Beränderungen.

1 Den 28. Febr. 1818 notirt Muller: Goethe war tobtlich frant.

# Freitags Abend, 6. Märg 1818.

Goethe öffnete uns seine Zimmer, als ich bei Ottilien ben Abend zubrachte. Er war höchst liebenswürdig in seinem weißen Flausrock und schaukelte uns gleichsam hin und her im sansten Auf- und Niederwogen seines Gesprächs. Nachdem er eine Mappe ber interessantesten Aupferstiche mit uns durchblättert und viel Gewichtiges darüber gesagt hatte, kamen wir plötzlich von der Kunst auf die Natur zu sprechen.

Bon Wiesbaden äußerte er, daß das Leben dort zu leicht, zu heiter sei, als daß man nicht verwöhnt würde fürs übrige Leben. Er möge daher nicht zu oft hinreisen; Karlsbad störe das innere Gleichgewicht schon weit weniger. Oft bestimme die kleinste Zufälligkeit die dauernosten Berhältnisse im Leben, und am meisten wirkten Berge auf die Berschiedenheit der Sitten und Karaktere, weit mehr als Klima und Sprache. Biel Scharssinniges und sast Fabelhaftes erzählte er von seinen Wolkenstudien. An die freundliche Einladung zu ihm nach Jena "auf seine Tanne" knüpste er die interessantesten Aeußerungen über das Leben und Treiben der Jenaischen Professoren, das ihn ewig frisch und in steter Fortbildung erhalte.

"Seht liebe Kinder, was ware ich benn, wenn ich nicht immer mit klugen Leuten umgegangen ware und von ihnen gesernt hatte? Nicht aus Büchern, sondern durch lebendigen Ideen Tausch, durch heitere Geselligkeit mußt Ihr lernen."

Als die Richtigkeit seiner Ansicht, daß Professoren mehr als andere Geschäftsleute zu thun hätten, bestritten und ich z. B. hingestellt wurde, nach Belieben bei der Nachbarschaft zu weilen, sagte Goethe, ein Kanzler müßte eigentlich gar keine Nachbarschaft haben und von Staatswegen eine Brandmauer vor seinen Fenstern aufgeführt werden. Nun da verdiene ich ja wohl den Dank des Staates, entgegnete Julie, daß durch eine neuere Vorrichtung an meinem Zeichenseiter wenigstens zum Theil solch eine Brandmauer aufgeführt worden ist. Ja wohl, sagte Goethe, einen dreisachen Dank, des Kanzlers Augen, des Staats und Ihrer (Julien v. Eglofsstein) eigenen Augen wegen. Ob das der Kanzler wohl auch gewissenhaft niederschreiben wird?

B. Am 9. März war ich mit Julie v. Egloffstein bei Goethe, wo wir Coudrat und Rehbein trafen. Er zeigte uns herrliche Claude Lorrains aus England und fritisirte Juliens Zeichnungen.

Um 13. März Abends nahm ich bei Goethe, ber nach Jena ging, furzen Abschieb.

### Goethe in Dornburg, am 29. April 1818.

Wir 1 fuhren bei heiterster Frühlingssonne gegen 8 Uhr Morgens von Weimar aus nach Dornburg — Bluthenburg — follte man sagen, benn Dornen fanden wir keine, aber duftende, herrliche Bluthen in Menge.

Bie der Wagen so vorüber rollte an friedlichen, stillen Dörfern, von frischgrünenden Obst- und Grasgärten umschlungen, überkam uns alle ein unauksprechliches Gefühl heiterer Frühlingslust und Uhndung. Trauliche Gespräche, meist ernsteren Inhalts kürzten den Weg.

Falks geftrige Meußerungen über Tolerang und Mifchung bes Guten und Bofen in ber Natur, gaben bald Anlag gu tiefern Erwägungen. "Alles Bofe, behauptete ich, nach Beishaupts und Goethe's Lehre fomme eigentlich nur aus Frrthum ober Trägbeit; es gebe fein radicales, ursprüngliches Bofe, fo wenig als der Schatten ein positives Etwas sei; der Dualis: mus habe von jeber bie meiften Berwirrungen und Arrthumer erzeugt, bas mahrhaft Menschliche zerspalten und bie Menschen in Rampf und Widerspruch mit fich felbft verwickelt. Go babe man thöricht Butes und Bofes, Runft und Natur, Offenbarung und Deismus, Geift und Körper, Ibeal und Wirflichkeit einander schneibend und schroff entgegengesett und die Mittel : Tinten und Uebergange gang überfeben. Die bochfte Stufe ber Cultur und Sumanität fei Dulbung und beiteres Bewußtsein, bag alle Disharmonie früher ober fpater in Sarmonie fich auflosen werbe und muffe! Coldes Biel habe Berber erftrebt, aber freilich nicht rein, nicht vollständig errungen, ba feine Reizbarkeit und Tabelfucht ihn oft abgeführt habe vom rechten

<sup>4</sup> Mit Julie v. Egloffftein; ber andere Theilnehmer ift nicht zu ermitteln. Bielleicht Meher?

Wege. Goethe sei bochft tolerant mit bem Berftanbe, aber freilich nicht immer mit bem Gemuthe."

Gegen eilf Uhr langten wir an. Gine Biertelftunde vorher ward der Weg fteinigter, die Gegend öbe, die Aussicht beschränfter; plöglich that bas reizend blühenbe Saalthal in feiner gangen Berrlichkeit fich unfern überraschten Bliden auf, und bas Muge fturate fich jubelnd und trunten bie fteilen Felfenabhange binab. Gaftlich öffneten fich bie Pforten bes allerliebsten Fecnschlößchens, bas am schroffen Felsabhange wie burch Bauberei aufgerichtet scheint. Gilig burchflogen wir bie Bimmer rechts und links, grußten freudig bie iconen Labngegenben, bie in bunten Landschaften bier aufgehängt find und unter benen porzüglich Beilburg und Limburg uns als alte Befannte traulich anfprachen, und figirten uns bann fofort an bas Edfenfter im Bimmer ber Frau Großherzogin Louise, bamit unsere eifrige Beichnerin von hier aus einen Theil ber Gegend, vom alten Schloffe gegen die Brude binab, aufnehmen könne. Wir mochten fo etwa eine balbe Stunde am offnen Fenfter gefeffen haben, als burch ben fleinen Garten unter bem Fenfter ein ftattlicher Mann ernft und feierlich aus ben Bebuichen beranichritt.

Es war Goethe, der hochverehrte Meister, den ein Brief von mir gestern Abend von unserer Hierherreise benachtichtigt und zu uns eingeladen hatte! — Jubelnd flogen wir ihm entgegen, und sein heiteres Auge lohnte unserer herzlichen Bewillkommnung. Alsobald mußte das Zeichnen fortgesetzt werden, mit der zärtlichsten Sorgfalt machte er auf alle kleinen Bortheile in Aufnahme und Behandlung des Gegenstandes aufmerksam und förderte so das begonnene Werk zum allerheitersten, bald lobend, bald scheltend. "Uch! wärst Du mein Töchterchen, rief er scherzend aus, wie wollt ich Dich einsperren, bis Du Dein Talent völlig und folgerecht entwickelt hättest! Kein Stuper sollte Dir nahen, kein Heer von Freundinnen Dich umlagern, Convenienz und gesellige

<sup>1</sup> Müller hatte geschrieben: Wenn Sie, hochverehrter Gönner, gegen Mittag gen Dornburg sahren wollten, so würden Sie Ihre schülerin bort finden und ben freudigsten Willomm. Wir sind oben im Schlößchen, und ich soll gar angelegentlich bitten, daß Sie kommen. (Concept Müller3.)

Ansprüche Dich nimmer umgarnen; aber coviren mußtest Du mir von fruh bis in bie Nacht, in fustematischer Folge, und bann erft, wenn hierin genug geschehen, componiren und felbst: ständig schaffen. Nach Sahresfrift ließe ich Dich erft wieder aus meinem Räfig ausfliegen, und weidete mich bann am Triumphe Deiner Erscheinung." Unfre Zeichnerin zeigte aber feine fonderliche Luft, fich einer folden Runftbiat zu unterwerfen, obwohl fie mit ber munterften Laune ben alten Meifter beschwor, ihr feine ftrengen Lebren auch auf ihrem gewohnten Lebensgange nicht zu verfagen. Er schüttelte fleptisch ben Ropf, vermeinenb: folde hubide Rinder horchten gar freundlich auf die Lehren ber alten Murrtopfe, weil fie fich ftillichweigend ben Troft gaben, nur so viel bavon zu befolgen, ale ihnen gerade beliebte. "Billft Du aber, mein Engelchen, fuhr er fort, hierin wirklich eine Ausnahme machen, fo fordere ich zur Brobe breißig Copien von Everdingens in Rupfer gestochenen fleinen Landschaften, Die , ich Dir jum Beginn eines folgerechten Bortefeuille geben werbe und fete Dir fechzig Tage unerftredliche Frift."

Die Freundin schrie hoch auf über die gewaltige Aufgabe; aber Goethe blieb unerbitterlich und setzte wie ein wahrer Imperator hinzu: "wie Du es ausführst, das ist Deine Sache; genug, ich fordere es und weiche kein Haar breit von meinem . Gebote ab."

So verstrich unter Scherzen und Nedereien ber Rest bes Bormittags; unterdessen war im zierlichen Saale bas kleine Mittagsmahl aufgetischt und bas fröhliche Quartett ließ sich nicht lange mahnen. Auf berselben Stelle wurde es eingenommen, wo einst vor 16 Jahren eine verwandte fröhliche Gesellsschaft bei ähnlicher Lustfahrt im heitern Uebermuth auf rosenbestreuten Polstern unter Guitarrenspiel und Gesang sich niederzgelassen und dem Genius des Orts manch geslügeltes Work und Lied geopfert hatte:

<sup>&</sup>quot;Die alten Berge schauten freundlich wieder "Herein auf unser Mahl, auf unsre Luft, "Und leiser Nachhall jener frohen Lieder "Zog mit Erinn'rungsschauer durch die Bruft.

"Es taucht ber Blid ins stille Thal hernieber, "Sucht nach ben Zeugen längst entschwund'ner Lust "Und an des Flusses Krümmung, auf den Fluren "Geliebter Tritte längst verwischte Spuren!"

Doch bald nahm bas Gefprach eine höbere Richtung. In folder Naturberrlichkeit, in foldem Freiheitsgefühl von allem Zwang ber Convenienz schließt ber eblere Mensch sein Inneres willig auf und verschmäht es, bie ftrenge Maste ber Gleichgültig feit bor fich zu halten, bie im täglichen Leben ben Unbrang ber läftigen Menge abzuhalten beftimmt ift. Co auch unfer Goethe! Er, bem über bie beiligften und wichtigften Unliegen ber Menich= beit fo felten ein entschiedenes Wort abzugewinnen ift, fprach Diesmal über Religion, fittliche Ausbildung und letten 3med ber Staatsanftalten mit einer Rlarheit und Warme, wie wir fie noch nie an ihm in gleichem Grabe gefunden hatten. Das Ber: 7 mögen, jedes Sinnliche ju verebeln und auch ben tobteften Stoff burch Bermählung mit ber Ibee ju beleben, fagte er, ift bie ichonfte Burgichaft unfres überfinnlichen Urfprungs. Mensch, wie febr ibn auch die Erde anzieht mit ihren taufend und abertaufend Erscheinungen, hebt boch ben Blid forschend und fehnend jum himmel auf, ber fich in unermegnen Räumen über ibn wölbt, weil er es tief und flar in fich fühlt, daß er ein Bürger jenes geiftigen Reiches fei, woran wir ben Glauben nicht abzulehnen noch aufzugeben vermögen. In biefer Ahnung liegt bas Bebeimnig bes emigen Fortstrebens nach einem unbefannten Biele; es ift gleichsam ber Bebel unfres Forschens und Sinnens, bas garte Band zwischen Boefie und Wirklichkeit.

Die Moral ist ein ewiger Friedensversuch zwischen unsern persönlichen Anforderungen und den Gesetzen jenes unsichtbaren Reiches; sie war gegen Ende des letzten Jahrhunderts schlaff und knechtisch geworden, als man sie dem schwankenden Calcul einer bloßen Glückseligkeitse Theorie unterwersen wollte; Kant faßte sie zuerst in ihrer übersinnlichen Bedeutung auf, und wie überstreng er sie auch in seinem kategorischen Imperativ ausprägen wollte, so hat er doch das unsterbliche Verdienst, uns von jener Weichlichseit, in die wir versunken waren, zurückgebracht zu haben. Der Karakter der Robheit ist es, nur nach eignen

Gesetzen leben, in fremde Kreise willfürlich übergreifen zu wollen. Darum wird ber Staatsverein geschlossen, solcher Robbeit und Willfür abzuhelfen, und alles Recht und alle positiven Gesetze sind wiederum nur ein ewiger Versuch, die Selbsthülfe der Individuen gegen einander abzuwehren.

Wenn man das Treiben und Thun der Menschen seit Jahrtausenden überblickt, so lassen sich einige allgemeine Formeln erkennen, die je und immer eine Zauberkraft über ganze Nationen, wie über die Einzelnen ausgeübt haben, und diese Formeln, ewig wiederkehrend, ewig unter tausend bunten Verdrämungen die selben, sind die geheimnisvolle Mitgabe einer höhern Macht in's Leben. Wohl übersetzt sich jeder diese Formeln in die ihm eigenthümliche Sprache, paßt sie auf mannichsache Weise seinen beengten individuellen Zuständen an und mischt dadurch oft so viel Unlauteres darunter, daß sie kaum mehr in ihrer ursprünglichen Bedeutung zu erkennen sind. Aber diese Letztere taucht doch immer unversehens wieder auf, bald in diesem, bald in jenem Volke, und der aufmerksame Forscher setzt sich aus solchen Formeln eine Art Alphabet des Weltgeistes zusammen.

Bir lauschten aufmerksam jedem Worte, das dem theuren Munde beredt entquoll, und waren möglichst bemüht, durch Gegenrede und Einwurf immer lebendigere Aeußerungen hervorzuslocken. Es war als ob vor Goethe's innerem Auge die großen Umrisse der Weltgeschichte vorübergingen, die sein gewaltiger Geist in ihre einsachsten Elemente aufzulösen bemüht war. Mit jeder neuen Aeußerung nahm sein ganzes Wesen etwas Feierlicheres an, ich möchte sagen, etwas Brophetisches. Dichtung und Wahrheit verschmolzen sich in einander und die höhere Ruhe des Weisen leuchtete aus seinen Zügen. Dabei war er kindlich mild und theilnehmend, weit geduldiger als sonst in Beantwortung unser Fragen und Einwürfe, und seine Gedanken schienen wie in einem reinen ungetrübten Aether gleichsam auf und nieder zu wogen.

Doch nur allzurasch entschlüpften so köftliche Stunden. "Laßt mich Kinder, sprach er plöglich vom Sige aufstehend, laßt mich einsam zu meinen Steinen bort unten eilen; benn nach solchem Gespräch geziemt dem alten Merlin sich mit den Urelementen

wieber zu befreunden "Bir sahen ihm lange und frohbewegt nach, als er in seinen lichtgrauen Mantel gehüllt feierlich in's Thal hinab stieg, bald bei diesem, bald bei jenem Gestein, oder auch bei einzelnen Pflanzen verweilend, und die erstern mit seinem mineralogischen Hammer prüsend. Schon sielen längere Schatten von den Bergen, in denen er uns wie eine geisterhafte Erscheinung allmählich entschwand. Wir aber suhren unter traulichen Erinnerungsgesprächen durch das blühende Jenaische Thal froh und heiter nach Hause.

### B. Den 13. Juli 1818.

Goethe schilberte uns sehr lange Amerika und die dortige Colonifirung, so daß Julie v. Egloffstein nicht übel Lust verspürte, dahin auszuwandern.

### B. Den 18. Inli 1818.

Ich war zu Goethe gegangen, um mich von ihm zu verabschieden, da er am nächsten Tage nach Carlsbad reifte. Julie v. Egloffstein brachte Goethe's Gesundheit aus, was diesmal geduldet wurde, obwohl er es nicht leiden mag. 1

# B. Den 1. Februar 1819, Abends.

Goethe sagte, der dritte und vierte Theil des Don Quizote ist zuerst von einem Andern und dann erst später von Cervantes selbst geschrieben. Er hatte den guten Tact gehabt mit jenen zwei Theilen enden zu wollen, denn die wahren Motive sind

1 Aus bem Tagebuch von 1819, 24 Jan., notiren wir ein Gespräch Falks mit Müller, wonach Falk erzählt, daß Goethe an Wielands Begräbnißtage mit ihm über Seelenwanderung gesprochen habe. Wielands Seele, sagte Goethe, könne wohl einen ganzen Planeten zum Behikel angeeignet bekommen. Als zufällig ein Hund auf der Straße bellte, rief er in metempsychischem Sinne auß: "Mich kriegst du so wett nicht mehr herunter. 27. Jan. 1819. "Gebet," gebet, gebet zum ersten, zweiten und dritten, rief Goethe bei Besprechung der neuen Finanzeinzrähtung auß.

damit erschöpft. So lange sich ber Held Ausionen macht, ist er romantisch, sobald er bloß gesoppt und mystissicirt wird, hört bas wahre Interesse auf.

#### B. Den 3. Jebruar 1819.

Heute wurde bei Goethe Balaophron und Neoterpe aufgeführt. Julie v. Egloffstein war in ihrer Rolle gottesherrlich. Schon um 8 Uhr gingen wir auseinander.

### B. Den 24. Februar 1819.

Ich ging um 8 Uhr zu Goethe. Es wurde aus dem Divan vorgelesen, den Goethe zum Behikel seines politischen Glaubens-bekenntnisses und mancher, wie er es nennt, Eselsbohrereien zu brauchen scheint. Unter andern kam das Gespräch auf den Hof Herzog Karls von Würtemberg, dessen geschmackvollem Glanz Goethe, sowie dem Musikoirector Jomelli bob spendete. Ueber unsern neuen Capellmeister Hummel äußerte Goethe: es sei ihm eben Ernst mit seiner Kunst, wie das sein muß, wenn irgend ein Mensch seine Stelle ausfüllen will.

# B. Den 7. Mär3 1819.

Goethe erzählte mir sehr heiter von dem Entstehen des Klofters im Park (30. Januar 1777) 2 und von dem abendlichen Fischerspiel in Tiefurth.

# B. Den 18. März 1819.

Heute Abend traf ich bei Goethe den Präfidenten Rees v. Esenbed aus Bonn, einen kleinen und hagern, muntern und ansprechenden Mann, der von dem Dünkel der modernen Natursforscher ganz frei schien. Goethe's verbindliches und freundliches Wesen gegen ihn war höchst behaglich. Er las ihm und uns aus dem persischen Buche Canuts Unterricht an seinen Sohn

<sup>1</sup> Ueber Ricolo Jomelli, vergl. beutsche Mufen 1776 G. 464.

<sup>2 9.</sup> Juli 1778. Schöll verwirft 1777 als unrichtiges Datum.

vor, wie man sich als Regent und Particulier in allen Lebensverhältnissen zu betragen habe.

### B. Den 21. Mär3 1819.

Ich war nur kurz bei Goethen, um ihn zur Antwort an ben theuern Kranken 3 zu mahnen.

# B. Den 26. Mär3 1819.

In aller Frühe war das Begräbniß Boigts, an bessen Grabe Gunther sprach. Als ich Abends bei ihm war, traf die Nachricht von Kopebue's Ermordung ein.

### B. Den 28. Mär3 1819.

Goethe war besonders liebenswürdig. Er sprach von Sammers Affaffinengeschichte, über ben Unterschied zwischen Chronik und Memoiren, und betonte den Mangel bes Gefühls vom Werthe ber Begenwart, Die Jebes nur los zu werben trachte, um barüber binaus zu tommen, bas fei die Urfache, bag man jest fo wenig aufzeichne. Dann sprach er von ber Religion. Zuversicht und Ergebung find bie achten Grundlagen jeder beffern Religion, und die Unterordnung unter einen höheren, die Ereignisse ordnenben Willen, ben wir nicht begreifen, eben weil er böber als unfere Bernunft und unfer Berftand ift. Der Islam und bie reformirte Religion find fich bierin am ahnlichsten. Alle Gefete und Sittenregeln laffen fich auf eine gurudführen, auf bie Bahrheit. Fehler ber Individualität als folder gabe bie moralische Weltordnung Jedem zu und nach; barüber moge Jeder mit fich felbst fertig werben und bestrafe sich auch selbst bafür; aber wo man über bie Grengen ber Individualität berausgreife, frevelnd, störend, unwahr, ba verhänge bie Nemesis früh ober spät angemessene Strafe. Go sei in Ropebue's Tod eine gewisse nothwendige Folge einer bobern Beltordnung erkennbar.

<sup>1</sup> Der geh. Rath und Minister Boigt + 22.1 März 1819. S. D. Jahn: Goethe's Briefe an Boigt (Leipzig 1868) S. 414.

# B. Den 30. Mar3 1819.

Abends war ich bei Goethe, ber sehr ernst war und fast bloß von dem leidigen Zustande der Jenaischen Dinge' sprach. Man müßte jest nur von einem Tag zum andern leben; Niemand sei der Sache mehr gewachsen.

# B. Den 19. April 1819.

Jedes Ding, sprach Goethe, jede Beschäftigung verlangt eine eigene Form, eine Formel, die, das Unwesentliche ausschließend, den Hauptbegriff scharf umgränzt. Biele empfänden das Richtige, möchten es gern darstellen; könnten aber nicht zur paffenden Form gelangen.

Wie anmuthig scherzte ber herrliche Mann mit Ulrike, ber er gewisser technischer ober Coterie-Wörter Bebeutung anschaulich machen wollte, z. B. Kategorien, caput mortuum. Sie musse bergleichen verstehen, aber nie selbst aussprechen.

Dann theilte er Unekoten von feinem frühern Leben in Ilmenau mit; erzählte von ben tollen Spagen mit bem Glasmann Glafer, ber burch alle vier Elemente von Goethen geängstigt und für fein Sandbieten zu vorheriger nächtlicher Berturbation bestraft wirb. Er ergahlte von Ginfiebels gottlofem Beggieben bes Tischtuches mit allen Abendspeisen und feiner Flucht. Aber sobald die Sonne tam, war Gottesfriede: Niemand durfte fich mehr am Andern rächen. Er erinnerte an v. Seebachs Wort beim Blumpfachpiel zu Wilhelmsthal: Schlagt boch ju, fo gut wird es Guch nicht leicht wieder, Guern Fürften und herrn prügeln zu burfen, fant er gang sublim und granbios. Damals ritt letterer täglich ein rafches bequemes Pferb, Boefie genannt. D, es waren nicht schlechte Zeiten, rief er wehmuthig aus. Dann fam ein bitteres Urtheil über ben Stand bes Weimarischen Theaters. Als einft die Gochhausen Graff ungerecht getabelt, habe er ihr gefagt: Fraulein, Gie werben lange faulen, wenn Graff noch ber Stoly unferer Bubne fein wird.

<sup>1</sup> In Folge ber Ermorbung Rogebue's.

### B. Den 24. April 1819.

Heute war große Abendgesellschaft bei Goethe, die Gräfin hendel, Line (v. Egloffstein), Abele (Schopenhauer), Coudray und Tiedt waren anwesend. Goethe sprach über die Eigenthümslichkeit der deutschen Sprüchwörter bei den verschiedenen Nationen; die griechischen gingen alle aus unmittelbarfter, speciellster Anschauung hervor, 3. B. der Storch im hanse; die deutschen seien stets derb, tüchtig, sittlich, bezeichnend.

Dann sprach er über die Kunft zu sehen. Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht. Oft sieht man lange Jahre nicht, was reisere Kenntniß und Bilbung an dem täglich wor uns liegenden Gegenstande erst gewähren läßt. Nur eine papierne Scheibewand trennt uns öfters von unsern wichtigsten Zielen, wir durften sie ked einstoßen und es ware geschehen. Die Erziehung ist nichts anders als die Kunst zu lehren, wie man über eingebildete oder doch leicht besiegbare Schwierigkeiten hinauskommt.

### B. Den 25. April 1819.

Abends war ich mit Julie v. Egloffftein bei Goethe, der ihr Talent mit Roux² verglich, welcher aus den Landschaften nie ein Bild habe machen können. Sehr schön war seine Erzählung, wie er einst auf bestem Wege gewesen sei sich in Fräulein v. Mellish zu verlieben. Nachdem er der kühnlich von Julie mit der Delmalerei eingegangenen She Lob gespendet, erzählte er uns von seinen Schweizer Reisen, von dem Berner Urzt Schuppmüller, glaube ich, der mit seinem hellen, scharfen Auge den Leuten jede Krankheit angesehen, gleichs sam in Lunge und Leber hineingegudt habe. Auch sprach er von seinem einstigen Borhaben, in Italien für immer zu bleiben und das Leben in Rom Tag für Tag in großen Gemälden zu schilz

<sup>1 [???]</sup> Ungenau. Das Alterthum kennt biefes Sprichwort vom Storche nicht.

<sup>2</sup> Jakob Roux, Maler in Jena.

<sup>3</sup> Jebenfalls Michel Schuppach, + c. 67 Jahr alt 1780. S. J. G. Hoff: kurze Biographien I. 369.

dern. "Die Natur ift eine Gans, man muß sie erst zu etwas machen." Bekenne Dich nur, sagte er zu Julie, für einen armen Hund und stehle, wo Du kannst, aus fremden Bilbern, selbst vom Altare. Julie gestützt auf den einen Arm, war ganz Auge und Ohr für Goethe, ihr Auge schwamm im innigsten Behagen und wendete sich dann freundlich zu mir, gleichsam fragend, ob ich auch Alles recht mit fühle. Es war ein himmelischer Abend.

### B. Den 28. April 1819.

Abends war große Gesellschaft bei Goethe. Er erzählte ber Line v. Egloffstein, wie er nur noch bei Gewährung seltner, sittzlicher ober ästhetischer Trefflichkeit weinen könne, nie mehr aus Mitleid ober aus eigner Noth.

#### B. Den 6. Mai 1819.

Ich war noch spat bei Goethe, dem ich sein Anliegen wegen der Münzcabinetsschlüssel erledigte und der sehr heiter und interessant war. Er fürchte sich nicht vor der Arbeit des Ordnens im Münzcabinet, man müsse nur in Alles Methode bringen und die Sachen nicht zu transscendent nehmen. Bei allen Geschichten ist die Form der Behandlung die Hauptsache. Hierauf sprach er von den Fortschritten der Osteologie und vergleichenden Anatomie in Jena, welche bald die menschliche Anatomie fast entzbehrlich machen werde. Er halte die verschiedenen Museen klüglich außeinander; nach seinem Tode werde man wahrscheinlich durch Bereinigung derselben Alles verderben und eine Art Afabemie bilden, wo dann gleich alles Dumme und Absurde her vortrete.

### B. Den 10. Mai 1819.

Bei Goethe, der sehr heiter war, traf ich einen interessanten jungen Amerikaner aus Boston, Namens Borwell, der schon drei

1 Den 2. Mai war Muller mit hugo (Guftav huge, Brof. b. Rechte) aus Göttingen bei Goethe.

Jahre in Europa umhergereist war. Die Unterhaltung brehte sich lange um Lord Byron, ben Goethe für den einzigen großen Dichter jetziger Zeit erklärte. Wären wir zwanzig Jahre jünger, fprach Goethe zu Meyer, so segelten wir noch nach Nordamerika. Und wenn's dreißig Jahre wären, so könnte es auch nichts schaden, sagte dieser trocken.

#### B. Den 12. Mai 1819.

Bei Goethe war es heute munterer als gewöhnlich. Er erzählte von dem Benetianer Schauspieler, der die Bösetwichte so trefflich spielte, daß Niemand mit ihm umgehen wollte und das Publicum einst, als er erstochen werden sollte, rief: tira, tira. Juliens Delbild lobte Goethe sehr.

### B. Den 7. Inni 1819.

Heute Abend war ich bei Goethe, ber sich in den Finger schnitt und ihn bloß fest zuband, um ihn prima intentione zu heilen. Goethe kam hierauf auf Jenas Universitätsverhältnisszu sprechen und gestand zu, daß Boigts Schwäche gegen Sichtstätz großen Theils den Ruin von Jena herbeigeführt habe. Man muß stets die Gunst vertheilen, sagte er, sonst windet man das Ruder sich selbst aus der Hand. Er führte dabei an, er habe 22 Jahre lang dem Theater vorgestanden, ohne sich eine Schwäche gegen eine Actrise zu verstatten, deren mehrere, besonders Eusphrospne und die Wolf, es ihm doch sehr nahe gelegt. Wer aber die Lust des Herrschens ein Mal empfunden, dürse nicht leichtsinnig den Stützpunkt durch Favoritschaften ausgeben. Auf Jena zurücksommend, spendete er Kenner und Döbereiner groskes Lob.

<sup>1</sup> Zum 17. Mai notirt v. Müller: Abends bei Goethe. Döbereiners Lehrbuch ber Chemie und durchgeführte Wahlverwandtschaftslehre. Schönes nieberländisches Bild von Seghers.

#### B. Den 14. Juni 1819. 1

Abends war ich mit Meyer bei Goethe. Er war sehr gessprächig und mittheilend. Die wunderliche Kephalideische Biographie, Friedr. Heinrich Jacobi's Leichenrede gaben Stoff zur Unterhaltung. Jacobi's Schriften, sagte Goethe, sind nichts für mich; ich kann mich wohl in entgegengesetzte Systeme hinein denken, aber nicht in halb zu, halb abfällige, dunkelnde, nebelnde. Dagegen lobte er Jacobi's persönliche Liebenswürdigkeit, Anmuth, Offenheit.

Bon Raupachs Lorenz und Cäcilie urtheilte er ungünstig; es sei Talent und Uhndung des Rechten vorhanden, auch einzelne Schönheiten; aber durchaus nichts Rechtes, nichts Haltbares, nichts Darstellbares im Ganzen. Die Fabel des Stücks schien ihm zu unbedeutend. Bon Müllners Albaneserin urtheilte er in so fern besser, als dieses Stück auf den Brettern Effect machen werde, weil es mit Kunst zusammengesetzt sei, wie wohl verflochten und wunderlich genug.

### B. Den 16. Juni 1819.

Ich eilte in meiner Mißstimmung zu Goethe, wo unter andern auch Frau v. Stein und v. Schiller waren. Anfangs schien Goethe taciturn und marobe. Aber bald gelang es mir Leben zu erwecken. Ich erzählte von Boigts Vorlesung über Ludwig von Thüringen. 4 Bei Erwähnung einiger Thorheiten verschiedener Persönlichkeiten machte Goethe die Bemerkung, es

<sup>1</sup> Steht bei Müller unter b. 15., weil die Riederschrift vom 15.

<sup>2</sup> Aug. Guil. Rephalibes, Reise burch Italien und Sicilien, Leipzig 1818 2. B.

<sup>3</sup> Bergl. Fr. H. Jacobi nach seinem Leben und Wirten. Bei ber atabemischen Feier seines Anbenkens am 1. Mai 1819 bargestellt von Schlichtegroll, Weller und Thiersch, München 1819. Danach gibt es verschiebene Leichenreben: vom Oberconsistrath Stiller am 12/3. 1819, vom Prosessor Ropp. (Münchener Zeitschrift Cos.)

<sup>4</sup> Diese Borlesung im Msc. im Großh. Hausarchive zu Weimar.

gabe gemauerte 1 Thorheiten, fluffige Thorheiten und unscheinbare Thorheiten; erstere fielen am meisten ins Auge.

Die Ofeniade gab reichen Stoff. Wir scherzten über bas, was die Studiosen am 18. Juni vornehmen könnten. Als Alle hinweg waren, scherzte Goethe noch lange darüber; das Schlimmste sei, wenn man sich zu Extremen zwingen lasse. Man musse das Extrem auch extrem behandeln, frei, grandios, imposant. Man hätte Ofen das Gehalt lassen, aber ihn exiliren sollen.

# B. Den 9. August 1819.

Bon 4—6 Uhr war ich mit Julie v. Egloffftein bei Goethe. Er zeigte mir bas Portefeuille der Harzzeichnungen von Kraus. Julie erhielt Wiener Kreide von ihm zum Geschenk. Goethe entschuldigte sich, daß er mir das Münster'sche Bereat nicht erzählt habe: seine Maxime sei nicht zu hetzen, wo es doch zu nichts helfe. Bergebens erwartete ich seine Aufforderung Abends zu bleiben.

#### B. Den 31. October 1819.

Bei Besprechung der politischen Ereignisse erinnerte Goethe: Die Mächte hätten in Kohlen geschlagen, die nun an Orte hin- igesprungen, wo man sie nicht haben wollte.

- 1 Jebenfalls bezieht sich bas auf die Baulust einiger weimarischen Persönlichkeiten und die nicht vortheilhaft sich auszeichnenden weimarischen Gebäude.
- 2 Müllers Reise nach Marienwerber verursacht Lücken in ben Aufzgeichnungen.
- 3 Die nächsten Bemerkungen Müllers 29. Sept.: Mit Rehbein nach Jena zu Goethe. Hochgenuß bei ihm. Sein Dankgebicht an uns. Den 5. Oct.: Mit Ulrike bei Goethe in Jena. Herrliche Gebichte aus ber Morphologie. K. mit zurück. Den 14. Oct.: Fahrt mit Line und Ottilie nach Jena zu Goethe. Interessante Erzählung von Goethens Mutter. Abendgespräch mit Goethe von der Conception kolossaler Statuen. Thee bei Knebel.
- 4 Den 29. Dec. 1819. Erfter Besuch bei Goethe seit seiner Krankheit.
  - v. Müllers Unterhaltungen mit Goethe.

### B. Den 8. Jebruar 1820.

Nachmittag bei Goethe, ber feierlicher als sonst gestimmt schien. Sin Theater, sagte er unter andern, musse man nur mit Folge besuchen und beurtheilen.

# B. Den 25. Jebruar 1820.

Ich war mit Schweißer, Frommann, Julie und Lina v. Egloffstein bei Goethe. Er zeigte mir eine silberne Taufschüssel von Friedrich dem Rothbart und kam dann auf Byron zu sprechen, gegen den er sich vielleicht in einem halben Jahre erklären werde, übrigens Bampyr als Byrons bestes Product erklärte. Er erzählte uns auch aus der Zeit seiner Theaterregentschaft; es sei eine Art Zigeunerwirthschaft und musse als solche extraordinario modo gehandhabt werden. Schröder habe immer nur die gewöhnlichen Lebensregeln darauf anwenden wollen.

# Montags, 15. Januar 1821.

Abends nach 8 Uhr zu ihm gegangen und bis nach 10 Uhr geblieben.

Ich erwähnte Schubarths schöner Aeußerungen über bas ideale Maaß jeder menschlichen Anlage, gelegentlich seines Auffates über Faust; 'Goethe nahm Gelegenheit mir bessen letten Brief zu zeigen, — wie ungern ich auch — setze er hinzu — Briefe vorzeige.

Schubarth klagt in diesem Briefe, daß der jetige Zeitpunkt so ungunftig für eine freie wiffenschaftliche Ausbildung sei; es

<sup>4</sup> Bergl. Schubarth's Borlesungen über Faust, Berlin 1830. Hier aber kann nur die Rebe sein von: zur Beurtheilung Goethe's mit Beziehung auf verwandte Kunst und Literatur, 2 Bände 1820 und zwar Band I. pag. 13—25: Ueber Berthers Leiben, Wilhelm Meisters Lehrzjahre, Faust, die Wahlverwandtschaften, Pandora und Tasso. Band I. 36—13: Ueber Mephistopheles. Band II. pag. 9—47. Nachträge über Goethe's Faust. Band II. pag. 491—503. Gegenstände, welche die Darftellung im Faust bedingen.

lohne fast nur, sich zum Parlaments-Redner ober Abvocaten zu bilden, da alles Interesse sich fast ausschließlich auf Schlichtung der verworrenen öffentlichen und Brivatverhältnisse beziehe. Unsglaublich ist, wie sehr Schubarth sich Goethe's Briefstyl angebildet, Alles besonnen, mäßig, sinnvoll, aber für solche Jugend fast zu altklug und rubig.

Eben kamen eine Menge Briefe an ihn von ber Boft an. Er theilte mir bie neue Berliner Monatoschrift mit, worin ein fingirter von Madame Laura Förster abgefagter Bericht an Goethe über die Berliner Runftausstellung befindlich. 1 Dann zeigte er mir fein Tagebuch, in Folio ju halben Stand gefdrieben, wo am Rande jeder abgegangene Brief genau bemerkt ift. Auf gleich großen Bogen bemerft er täglich am Morgen bie "Agenda" nur mit einem Wort für jedes Borhaben und burch: streicht es jedesmal nach geschehener Erledigung. Selbst bie Beitungen, Die er liest, werben actenmäßig geheftet. Bei ben Bibliothefen hier und ju Sena muß ihm jeder Angestellte ein fauber geschriebenes Tagebuch halten, worin Witterung, Besuche, Eingänge und Borgange jeber Art, sowie bas jeben Tag Gearbeitete aufgezeichnet werden muffen. "Co, fprach er, wird ben Leuten erft lieb mas fie treiben, wenn fie es ftets mit einer gewiffen Bichtigfeit anzusehen gewohnt werden, stets in gespannter Aufmerksamkeit auch auf bas Rleinste bleiben."

# Montag, 22. Januar 1821.

Als ich eintrat, heftete Goethe eben Correcturbögen zusammen. "Doch nicht von Meisters Banberjahren? sagte ich, aufgeregt durch einen Artikel der Frankfurter Zeitung." Und warum nicht? erwiederte Goethe, und so kam ich bald darüber zur Gewißheit, ohne meine Zweifel zu verrathen. Dieß gab zu näherem Gespräch über Wilhelm Meister Anlaß, den Goethe jett nach langen, langen Jahren erst mit Uebersprung des ersten Theils wieder gelesen. Schon vor seiner italienischen Reise sei er größtentheils fertig gewesen. Es mache ihm Freude und Be-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jahrg. 1821 pag. 33.

<sup>2</sup> War mir unjugänglich.

rubigung zu finden, bag ber gange Roman burchaus symbolisch fei, daß hinter ben vorgeschobenen Versonen burchaus etwas Allgemeines, Soberes verborgen liege. Lange fei bas Buch mikverstanden worden, sogar anstößig gewesen. / Die guten Deutschen, außerte er, brauchen immer gehörige Zeit, bis fie ein bom Gewöhnlichen abweichenbes Werk verdaut, fich gurecht geicoben, genüglich reflectirt hatten. Erft in ihren Ungluckstagen au Memel hat die mir früher nicht sonderlich wohlwollende Ronigin Louise von Breugen ben 28. Meifter liebgewonnen und immer wieber gelesen. Sie mochte wohl finden, baf er tief genug in ber Bruft und gerabe ba anklopfte, wo ber mabre menschliche Schmerz und die mabre Luft, wo eigentliches Leid und Noch ohnlängst hat mir die Herzogin von Freude wohnen. Cumberland versichert, daß bie Königin durch die Thranen, die fie über jene Stelle in Mignon's Lieb:

> "Wer nie sein Brob mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt Guch nicht, ihr himmlischen Mächte."

vergoß, sich ungemein erleichtert gefunden habe. Bei jetiger Wiederlesung meines Romans hätte ich fast zu mir selbst — wie einst zu Ariosto der Cardinal von Este — sagen mögen: Meister Ludwig, wo Henker, habt Ihr all' das tolle Zeug herzgenommen? "Der Meister belegt, in welcher entsetzlichen Sinsamkeit er versaßt worden, bei meinem stets auf's allgemeinste gerichteten Streben. Wilhelm ist freilich ein "armer Hund," aber nur an solchen lassen sich das Wechselspiel des Lebens und die tausend verschiedenen Lebensausgaben recht deutlich zeigen, nicht an schon abgeschlossenen setzen Karakteren."

Goethe war sehr unzufrieden, daß ich nicht Tags vorher an Riedels 1 Grab gesprochen; ich hätte alles Bedenken beseitigen, noch im letzten Augenblicke mich zum Improvisiren entschließen, den Mantel wie eine Berhüllung abwerfen und frei und ergreifend vortreten und sprechen mussen; da würden leicht unvertilge

<sup>1</sup> Geh. Kammer-Rath in Weimar: Cornel. Joh. Rubolph.

bare Eindrücke hervorzurufen gewesen sein. "Doch sagte er, man muß auch regrets im Leben haben."

Bon ben vielfältigen auswärtigen Mittheilungen, die er täglich erhalte, äußerte er: Ja, es leben gar viele feine, tüchtige und Treffliches erstrebende Menschen in Deutschland umher, die so Manches, was ich früher nur angedeutet, verarbeitet und weiter gefördert haben, wenn gleich in ihrem, wenn gleich oft in ganz anderem Sinn. Man erkennt dann oft den eignen Samen kaum wieder, aber was gut daran war, wuchert sort und bricht sich Bahn durch alle hemmungen.

# Freitags, den 9. Februar 1821.

Nachdem im Stadthaus biesen Abend ein Tausendfünftler seinen Hocuspocus uns mit bewundernswürdiger Zierlichkeit und Geschicklichkeit vorgemacht, besuchte ich Goethen und traf den alten Mener bei ihm an. Die Erzählung des eben Gesehenen machte ihm Freude.

"Um das Unmögliche bis auf einen gewissen Grad möglich zu machen, sagte er, muß sich der Mensch nur ked mit rastlosem Streben an das scheinbar Unmögliche machen. Sah ich doch voriges Jahr in Dornburg einen Indianer sich einen Ellen langen Degen in den Schlund hinein steden, wozu mehrjähriges tägliches Fortprobiren ihn geführt hatte."

Er zeigte mir einen herrlichen Rupferstich von Martin Lunghi, eben aus Mailand gekommen, die Hochzeit der Maria von Rafael vorstellend. Das Bild hängt in der Brera zu Mailand, in Del gemalt und ist aus Rafaels mittlerer Periode, schon in Verwandtschaft mit der Schule zu Athen. Darauf ward von den Tableaux aus Faust erzählt, die eine hiesige Gesellschaft unter Lieber's, Holdermann's und Schwerdgeburth's Direction dermalen von Zeit zu Zeit im Alexanderhof 1 darstelle.

Das Gespräch lenkte fich auf des preußischen Juftizministers Kirch eifen 2 Jubelfest und auf die zu Ehren besselben geschla-

<sup>1</sup> Jest "Ruffischer Hof."

<sup>2</sup> Fr. L. v. Kircheifen, geb. zu Berlin 28. Juni 1749, geabelt 1789, Justizminister seit 1810, gest. 18. März 1825 in Berlin.

gene Medaille. Goethe erzählte, wie er Kircheisen vor mehr als 20 Nahren einst in Karlsbad als liebensmurdigen Gesculichafter kennen gelernt, und wie er ihm so klar als tüchtig, so wohlwol= lend als heiter, fast sanguinisch erschienen fei. Gine schone, muntere Polin, fette er bingu, jog mich bamals gewaltig an, fo daß meine Freunde, und barunter auch Kircheisen, um meiner froh zu werben, sich genöthigt faben, fie auch in ihre Kreise zu Bei ihrer Ankunft mit mehreren Landsmänninen blieb fie von der Menge gang unbemerkt, fast wie ein Afchenbrodel; ich entbedte fie und ihren vorzüglichen Werth gar bald, und suchte sie wie eine Kastanie aus der Asche hervor. Wir wurden und lieber und lieber; es war ein allerliebster farmatischer Sandwurft, voll Berftand, Laune, Frohfinn. Als aber eine gewiffe polnische Kürstin anlangte, fagte fie mir ploplich: Nun muß ich mich ber Berhältniffe megen gang zu Diefer halten, und wir merben uns wohl nicht mehr allein sehen und sprechen durfen. "Das foll gang von Ihnen abhängen, erwiederte ich. Darauf ift fie mir benn auch in ber That nur noch in größern Cirkeln und zwar gegen ihre bisberige Art, immer bochft prachtig geschmudt, ficht= bar worben, und wir haben nie mehr Worte gewechselt."

Ich ging gegen 10 Uhr mit Meher weg, obgleich Goethe mich burchaus halten wollte und bringend ein "Minimum von Jenaischem Zwieback" zu genießen anbot. Aber ich war müde und von katarrhalischem Zustand geplagt, dem die gewaltige Hige in Goethes kleinem Zimmer schlecht zusagte.

"So werbe ich mich benn einsam mit ber Mitternacht befreunden muffen," sagte er zum Abschied, und es that mir in ber That weh, ihn zu verlaffen.

# Dienstags, den 20. Jebruar 1821.

Abends nach 8 Uhr traf ich Coudray bei Goethe. Das Gespräch kam von dem für morgen angekündeten Trauerspiel "Cäsars Tod" auf die Erfurter Periode im Jahre 1808, die Goethe sehr lebhaft schilbern half.

Rach Coudray's Weggang sprachen wir von Knebels Lucrez, 1 und Goethe erzählte, wie er, um ihn von der vorgehabten polemisirenden Borrede abzubringen, brieflich die unverfänglichen Gessichtspunkte aufgestellt habe, um Knebeln dabei fest zu halten und ihn productiv und positiv zu machen, wie jedoch jener gleich in der ersten Antwort abgesprungen und sich keineswegs mit Heiterkeit der Aufforderung gefügt habe, daher am Gelingen dersselben fast zu zweifeln sei.

Auf die religiösen Ansichten des Lucres durfe man fich nämlich gar nicht einlaffen; feine Natur:Unschauung bagegen fei grandios, geiftreich, erhaben; diese fei zu preisen -: wie er bingegen über bie letten Grunde ber Dinge gedacht, gleich: gultig. Es habe ichon bamals eine gewaltige Furcht vor bem Buftanbe nach bem Tobe in ben Röpfen ber Menschen gesputt, abnlich bem Regfeuer : Glauben bigotter Ratholiken; Lucrez fei baburch ergrimmt, in bas Ertrem verfallen, von biefer Furcht burch seine Bernichtungslehre mit einem Male beilen zu wollen. Man spure burch bas gange Lebrgedicht einen finstern, ingrimmischen Geift wandeln, ber fich burchaus über bie Erbarmlichkeit feiner Zeitgenoffen erheben wolle. Go fei es immer gewesen, auch bei Spinoga und andern Regern. Baren die Denichen en masse nicht so erbärmlich, so hätten die Bhilosophen nicht nöthig, im Gegensat so absurd zu fein! Lucrez tomme ihm in feinen abstrusen Lehrsätzen immer wie Friedrich II. vor, als biefer in ber Schlacht von Collin seinen Grenabieren, Die eine Batterie ju attaquiren jauberten, jurief: Ihr hunde, wollt Ihr benn ewig leben?

B. Ich prieß ben Zufall, ber ihn zum Briefwechsel über biese Borrebe verleitet habe. Da antwortete er, was thut man benn Bebeutenbes, ohne durch einzelnen Anlaß aufgeregt zu sein? Die Gelegenheiten sind die wahren Musen, sie rütteln uns auf aus Träumereien und man muß es ihnen durchaus danken.

4 Goethe's Werte XXIII. p. 309: "Anebels Lucrez nöthigte zu weitern Betrachtungen und Stubien in bemfelben Felbe an."

Bergl. Goethe-Knebels Briefwechsel, Brief an Knebel vom 14. Februar 1821. Für ben weitern Verlauf vergl. b. N. 564—78, 660, 661, 668, 669.

Knebel habe leider keine Collection en über Lucrez, keine Acten, darum werde es ihm schwer, jest productiv und positiv zu sein. Da habe ich ganz anders gesammelt, Stöße von Excerpten und Notizen über jeden Lieblingsgegenstand.

# Am 18. Mai 1821. Abends von 7-9 Uhr.

Ich traf Riemern bei Goethe an, im vordern Gemach Rus.

pferftich:Mappen aufgeschlagen.

Die neue weimarische Pinakothek! gab zuerst Unterhaltungsstoff. Der Waler Caspar von Craper, gemalt von van Dyck, wie er die Laute mit höchster Anmuth, und doch mit Würde und Ernst im Blicke spielt, ist eins der schönsten Steinbilder. Wir kamen auf des Raths Kraus Harzgegenden. Er that alles mit Liebe, was er that, sagte Goethe, war anschmiegsam, feinsinnig wie keiner. Damals bei jenem Streifzug in die Harzgebirge holte ich einst, auf von Trebra's Schultern gestiegen, ein merkwürdig Mineral mit vieler Gefahr von seiner Bildungsstätte, vom Felsen, herab; "wir müssen erst noch berühmt werden, ehe wir den Hals brechen, darum hat es jest keine Gefahr," sagte ich scherzend zu Trebra.

Ich besithe noch eine kleine polirte Marmorplatte aus jenen Gegenden mit ber von Trebra aufgesetzten Inschrift jener Worte.

Ja, wenn man in der Jugend nicht tolle Streiche machte, und mitunter einen Buckel voll Schläge mit wegnähme, was wollte man denn im Alter für Betrachtungsstoff haben?

Die Sammlung von Caricaturen auf Napoleon zu sehen, lehnte er ab, "ich darf mir bergleichen, mir widrige Eindrücke, nicht erlauben, denn in meinem Alter stellt sich das Gemüth, wenn es angegriffen wird, nicht so schnell wieder her, wie bei Euch Jüngern. Ich muß daher mich nur mit ruhigen, gründelichen Eindrücken umgeben."

<sup>1</sup> Goethe XXIII, 313.

<sup>2</sup> Steinbilder (weil H. Müller bieses u. a. Stücke ber weimarischen Sammlung lithographirte; das van Dyd'sche Original ist eine Delskize auf Bapier; s. Katalog des Gr. Museums, Beimar 1869 S. 54.)

Darauf kamen wir auf seinen Berliner Prolog, ben er mir jeboch wegen Mangels an reinlicher Abschrift nicht zeigen wollte, und auf die Unart eines Prager 1 Natursorschers Purkinje, der Goethe's Farbenlehre predigt, ohne ihn nur zu citiren, so daß Goethe sich jest in der Morphologie 2 den Spaß macht, sich selbst bei Kritik jenes Werks zu allegiren. "Man muß gar nicht leben, sich nicht mittheilen wollen, wenn man sich solche Plagiate nicht ruhig gefallen lassen will.

Der größte Birtuos im Aneignen frember Febern war Bertuch, ber sogar ben armen Batsch, als bieser ein neues System ber Naturgeschichte schrieb, zwang sich gefallen zu lassen, bag Bertuch ankündigte, ba er selbst nicht Zeit habe, werde Batsch seine (Bertuchs) Ibeen dem Publicum vorlegen. Dafür aber hat die Nemesis ihn auch gestraft, daß jenes Unternehmen, wegen Manzgels aller Methode mißlungen, und ihm ein baarer Schabe von mehreren tausend Thalern geworden ist.

# Freitags, 8. Inni 1821.

Ich traf ihn gegen 6 Uhr Abends ganz allein nnd gerieth, als ich ihm bes eblen, verstorbenen Senators Merkel in Rürnberg Lebensabriß von Roth in München mittheilte und einige Stellen daraus zur Empfehlung vorlas, alsobald in argen und mißlichen Streit mit ihm.

Der Verfasser hatte nämlich bei Erwähnung von Merkels heterodozem Freunde Snopf, geoffenbarte und natürliche Resligion in schroffen Gegensatz gestellt, was Goethe zum allerhöchten migbilligte. "Hier sieht man den Schelm, der nicht ehrlich herausgeht mit der wahren Farbe, rief er aus; das sind die verdammten Rednerkunfte, die Alles bemänteln, über Alles hin-

- l Joh. Evang. Purkinje, 1821 in Prag Affistent ber Anatomie und Phhfiologie, wird 1823 nach Breslau berufen, S. Wagners Staats- und Gefeuschaftslexicon XVI, 455.
- 2 In ber Gesammtausgabe Goethe's ift biese Kritik in ber Morphologie nicht zu finden.
- 3 Friedrich Roth in C. L. Roth kleinen Schriften II. 271. Paul Wolfg. Merkels Lebensabriß.

gleiten wollen, ohne das Rechte und Wahre herauszusprechen. Bas hat denn der christlichen Religion den Sieg über alle andern verschafft, wodurch ist sie herrin der Welt geworden und verdient es zu sein, als weil sie die Wahrheiten der natürlichen Religion in sich aufgenommen? Wo ist denn da der Gegensaß? Die Grenzen fließen ja in einander."

Nun analyfirte er Roth's ganze Phrase, ihre Halbheit und Unrichtigkeit bitter rügend, und ließ mich gewaltig bereuen, gerade diese Stelle hervorgehoben zu haben, was auch eigentlich gar nicht in meiner Absicht gelegen hatte, ba ich nur eine ans

bere weit treffenbere nicht gleich finden fonnte.

Das Gefpräch ging auf Röhr und ben Rationalismus über. Goethe tabelte beftig, bag bas Bublicum an ben fentimentalen Faseleien eines Schulze, an ber Rullität eines .... weit mehr Gefchmad finde, als an Röhr's flarer Bediegenheit und aufgeflärter Confequeng. Das hange aber mit ber Sinnlichkeit, Die jeber geschmeichelt verlange, zusammen. Bernünftig fein und blos vernünftig handeln aber wolle Niemand. Als ich beklagte, baß Röhr nicht eine fleine Dofis Phantafie mehr habe, und bas Gemuth mehr anspreche, behauptete er heftig, biefes fei mit Röhr's ftreng abgeschloffener Individualität unvereinbar, und wenn man ibm nur einen Tropfen Phantafie, wie aus bem Bunberflaschen bes beiligen Remigius, womit Frankreichs Könige gefalbt murben, auf's Saupt träufeln konnte, fo murbe er eben ein gang randerer Mann sein. Wie fich einmal ber geistige Organismus bes Menschen gebilbet, barüber konne er nicht binaus; bie Natur schaffe nichts Ganges in ben Individuen, mahrend ber Rarafter ber Battung freilich ein Banges fei, und man bie verschiebenen menschlichen Gigenschaften eigentlich nicht gersplittert benfen burfe. Die Brunette konne nun einmal nicht que ( gleich blond fein, weil es fonft tein Individuum mare. Alle Beiftliche, Die nicht mabre Rationalisten seien, betrügen sich selbst ober Andere. Das Wort "Betrug" wollte ich nicht zugefteben; er gab es endlich preis, ohne jedoch ben Ginn besselben aufzu: geben, und ich fühlte abermals, wie schwer es balte, mit ibm bei ber Scharfe und vollendeten Rlarheit aller feiner Begriffe und Rebewendungen zu bisputiren.

Er zeigte mir hierauf illuminirte Bilber von cölnischen gemalten Fenstern in der Kirche des heiligen Humbert, wir kamen aber bald wieder auf philosophische Gegenstände, auf die schöne Zeit der Herzogin Mutter und auf sein Berhältniß zu Wieland und Herder zu sprechen.

Ueber die Ursachen seiner Spannung mit Herbern, ben er drei Jahre lang in der letten Zeit nicht sah, theilte er Bertrau-lichstes mit, unter feierlichstem Handschlag. 1

In Jena trasen sie sich dann einmal wieder. Goethe besuchte Herdern zuerst. Sie sprachen lange und doch — setzte er hinzu — getraue ich mir den Ausgang dieses Gesprächs nicht zu offenbaren. Herdern selbst muß man Vieles wegen seiner steten Kränklichkeit zu Gute halten; leider hatte er die Reizbarsteit und Bitterkeit im Urtheil, die ihm von Jugend auf angestlebt, in's Alter hinüber getragen. Aber Unarten, die in der Jugend so gar interessant und am Manne noch erträglich sind, werden ganz unleidlich, wenn man sie in's Alter hinüber ninmt. Je mehr man Herdern geliebt, je mehr habe man sich von ihm entsernt, entsernt halten müssen, um ihn nicht todt zu schlagen.

Wieland's Unarten sind ganz anders und oft wahrhaft liebenswürdig gewesen. Einsiedel, den zuweilen auch ein grandioser Sinn angewandelt, habe einst, als ich mich über Wielands unleidliche Willfür im Urtheil beklagte, ein trefflich Wort gesprochen. Wenn man Wieland selten sieht, sagte er, muß man sich über ihn ärgern, sieht man ihn täglich, so sindet man erst Harmonie in seinem Wesen und erstaunt über den Umsang dessen, was man von ihm Treffliches hört und lernt. Böttiger war eigentlich der bose Dämon unter jenen Männern, der alles Unheil anzettelte.

Die Herzogin Mutter war es, die sich höchst gemäßigt bei allem diesen benommen, die entgegengesetzen Geister immer freundlich außeinander gehalten und mir nie den geringsten Stoff zu einer Klage gegeben hat. Sie war ein allerliebstes, vortreffliches, aber indefinibles Wesen. Inzwischen — setze er hinzu — um das oft gebrauchte Gleichniß, daß wir zu nah aneinander stehende

<sup>1</sup> In Folge beffen hat Müller hierüber auch nichts niebergeschrieben.

Bäume gewesen, beizubehalten, — wenn jene Verstimmungen mich hinderten an Ausbreitung, so trieben sie mich desto mehr in die Höhe; ich blieb mir getreu und lebte auf meine Beise. Jeber von uns hätte eines eignen, abgeschlossenn Kreises für sich bedurft; in einer großen Stadt, z. B. in Berlin hätten wir ihn gefunden, während wir uns hier oft durchkreuzten.

"Und so war ich stets und werbe es bleiben, so lange ich lebe und barüber hinaus hoffe ich auch noch auf die Sterne; ich habe mir so einige ausersehen, auf benen ich meine Späße noch fortzutreiben gebenke."

Wir sprangen über auf die Wahlverwandtschaften und auf die Wanderjahre. "Ich begreife wohl, sagte er, daß den Lesern Vieles räthselhaft blieb, daß sie sich nach einem zweiten Theile sehnten; aber da ja Wilhelm so Vieles schon in den Lehrjahren gelernt, so muß er ja auf der Wanderschaft besto mehr Fremdes an sich vorübergehen lassen; die Meisterjahre sind ohnehin noch schwieriger und das Schlimmste in der Trilogie. Alles ist ja nur symbolisch zu nehmen und überall steckt noch etwas Anderes dahinter. Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem." Dann sprach er von Fräulein Caspers! in Wien, die ihn durch Struve habe grüßen lassen, und daß sie eines jener lieblichen, aber neutralen, adiaphoren weiblichen Wesen sei, die, mit geringer Sinnlichseit ausgestattet, um so sicherer durch die Welt gehen, weil sie eben nicht mehr anreizen, als daß man gerne bei ihnen verweilt.

# B. Den 22. September 1821.

Ich fuhr mit Hofrath Meher nach Jena, bessen warme Aeußerungen über Schiller und Angelica Kaussmann mir wohl thaten. Es hat nie in einer Menschenbrust ein großartigeres Gemüth gewohnt, eine reinere Gesinnung als bei Schiller; seine Unterhaltungen waren stets sehr mittheilend und trostreich; benn er wußte jeden Gegenstand gleich zu veredeln und den Zuhörer in lichtere Regionen zu erheben. Und Angelica ist eines der liebenswürdigsten und gütigsten Naturells gewesen. Wir

<sup>1</sup> Es gab zwei Fräulein Caspers; beibe von 1800—1802 an bem weimarischen Theater.

speisten dann sehr heiter bei Goethe, der uns vielerlei Reues zeigte; Hegels humoristischen Dankjagungsbrief über den Trinkbecher, Roehden's Uebersetung und Commentar zu Goethe's Abhandlung über da Binci's Ubendmahl; er schenkte mir das neueste Heft von Kunst und Alterthum und lud Anebeln zu Tisch, der aber absurder Weise erst Nachmittags kam.

# Mittwoch, den 22. Mai 1822.

Ich ging Nachmittags gegen 5 Uhr zu ihm und traf ihn beschäftigt mit Riemer, die Holzdrücke bes Triumphzugs des Mantegna zu ordnen, über welchen er einen Auffat drucken lassen will. Er erzählte mir von Coudrap's Mittheilungen über die Pläne zu den neuen Schulgebäuden hier und zu Sisenach, lebhaft theilnehmend, als an einem höchst würdigen, sinns vollen Unternehmen.

"Sabt nur Glauben baran, so wird bas Gelb bazu nicht fehlen. Wie wäre France in Halle zu seinem Waisenhause, wie Falk hier zu seinem jegigen Gebäude gekommen ohne Glauben? Haben fie nicht aus allen Eden bazu zusammen geklaubt?"

Bald entspann sich großer Meinungestreit über bie griechisichen Angelegenheiten.

Er führte gegen mich die Sätze durch, daß der Krieg nur den Untergang der einzelnen Christen in der Türkei beschleunigen werde, daß Konstantinopel doch nicht zerstört, keinem unserer Potentaten aber ohne Gefahr, dessen Weltherrschaft dadurch zu begründen, überlassen werden könne.

Wollte man aber einen minder mächtigen Staat oder eine Republik bort gründen, so würden die größeren Mächte bort fortwährend um Steigerung ihres Einflusses sich bemühen, und eine ebenso unselige Gewaltenzersplitterung hervortreten, als 3. B. jest zu Mainz.

- 1 Goethe's Annalen vom Jahre 1821.
- 2 Bon Unbrea Andreani geschnitten. Goethe's Annalen v. Jahre 1820.
- 3 Gebruckt zuerst in Runft und Alterth. Goethe's Berte XXVII, p. 70.

Dabei erzählte er die merkwürdige Expedition des Dogen Dandolo von Benedig zu Ansang des 13. Jahrhunderts nach Konstantinopel mit französischen Rittern, die es auch wirklich eroberten.

v. Henning, der ehemalige Referendar zu Erfurt, hatte Goethen von Berlin gemeldet, daß er so eben im großen akademischen Hörsale über seine Farbenlehre zu lesen anfange, was Goethen große Freude macht, und wozu er selbst einigen Apparat mitgetheilt hat.

Auf mein Berwundern, daß Henning als Jurist sich bieser Wiffenschaft jest widme, sagte er ganz lakonisch: Er hat eben aus dem Studium der Gesetze nichts weiter als die Einsicht in den üblen Zustand der Menschen gewinnen können, und sich

barum jur Natur gewendet."

Des Großherzogs freundlichen Besuch diesen Morgen rühmte Goethe bankbarlichst; ber Fürst habe vieles schon Geschehene hinsichtlich auf die Jenaischen Museen belobt, Anderes noch erft zu Unternehmende gebilligt, manches Neue angeregt, sich durchgehends gnäbig, förderlich, innerlich zufrieden erwiesen.

Begen bes gewünschten Portraits von Kolbe für die Jenaisiche Bibliothek sei es jest klüger zu pausiren; gegen ein Borurtheil musse man nie auf der Stelle ankämpken; mit der Zeit werde sich Alles leichter machen. Er bat mich mit Kolben im Nebenzimmer wegen Ankaufs seines jest in der Arbeit begriffenen

Portraits zu sprechen, was benn auch gleich geschah.

Mit Freude vernahm ich, daß er mir den neuen Band aus seinem Leben, den Feldzug von 1792 und 1793 betreffend, schenken wolle; "der Großherzog ist recht zufrieden damit, sagte er; es handelt sich zwar nicht geradezu um ihn, aber so oft er vorfommt, so fällt immer, wie aus einem Spiegel, ein interessantes Bild von ihm zurück."

So hatten wir etwa bis 7 Uhr geschwatt; Riemer war eben geschieben, als Gräfin Julie v. Egloffstein sich anmelben ließ. "Na. wenn sie es auf Gefahr ber bosen Gesellschaft, in ber

<sup>1</sup> Rach Goethe's Annalen von 1821 waren fie bereits 1821 im Zuge. Es ift wohl ber Wieberbeginn barunter zu verstehen.

fie mich findet, wagen will; doch kann ich es ihr freilich nicht zumuthen, ließ er ironisch antworten, und empfing fie mit taufend Scherzen und Nedereien. Es geht mir schlecht, sagte Goethe, benn ich bin weber verliebt, noch ist jemand in mich verliebt.

### Dienstag, 11. Juni 1822.

Gegen 7 Uhr Abends ging ich zu ihm, und zwar zuerft in ben Garten. 3ch traf zuerft ben Sohn, ber fich in einer Laube mit seinem kleinen Walther behaglich niedergelaffen hatte. Balb erichien auf dem grunumrantten Balton ber alte Berr, und lieft es fich gefallen berabzusteigen, da er wohl mertte, baf es mir im Garten beffer gefallen möchte. Wir manbelten erft auf und nieder, von meinem Reiseprojecte an ben Rhein sprechend, bann von dem wunderschönen Sommer, den Goethe nur in Rom noch anhaltender erlebt zu haben fich erinnerte. Als wir uns auf bie freundliche Bank, nah am Bartenhaufe, nieberließen, wo wir einst vor zwei Jahren, am Borabend einer Abreife Goethe's nach Böhmen, mit Line Egloffftein fo traulich geseffen batten, fam bas Gespräch gar balb auf howard ben Quader und auf seine neueste Schrift über bie Londoner Witterung, 1 bie Goethe ungemein lobte. "Sein von ihm felbst aufgesetztes Leben habe ich für die Morphologie übersett; er spricht darin lange nicht fo dudmäuserig als ein herrnhuter, sondern beiter und frob. Chrift, wie er einmal ift, lebt und webt er gang in biefer Lebre, knüpft alle feine Soffnungen für bie Butunft und für biefe Belt hieran, und das Alles fo folgerecht, fo friedlich, fo verständig, bag man, mabrend man ihn lieft, wohl gleichen Glauben baben zu können wünschen möchte; wiewohl auch in ber That viel Wahres in bem liegt, was er fagt. Er will bie Nationen follen fich wie Glieder einer Gemeinde betrachten, fich wechselfeits anerfennen."

"Ich habe, fügte Goethe hinzu, fürzlich einem Freunde ge- fdrieben:

<sup>1</sup> Luke Howard, Climate of London.

"Die Nationen sind an sich wohl einig über und unter eins ander, aber uneins in ihrem eignen Körper."

"Andere mögen das anders ausdrücken; ich habe mir den Spaß gemacht, es so zu geben." Wir wandelten nun wieder umber, ärgerlich über den dichten Rauch, den uns ein plöglicher Westwind von den Brauhäusern her zusandte. — Bezüglich auf Walter Scott sagte Goethe: Ein Buch, das große Wirkung gehabt, kann eigentlich gar nicht mehr beurtheilt werden. Die Kritif ist überhaupt eine bloße Angewohnheit der Modernen. Was will das heißen?

Man lefe ein Buch und laffe es auf fich einwirken, gebe fich diefer Einwirfung bin, so wird man jum richtigen Urtheil Darüber kommen. / Die von mir aus Wettin mitgebrachten Mineralien gaben zu geognoftischen Besprächen Unlag. habe, fagte er, gar feine Meinung mehr, feit die meiften Meinungen ber Gelehrten so absurd in dieser Materie find: emige Opposition, emiges nicht Anerkennen beffen, mas mübsam erforscht ift; jede Anschauung will man fogleich töbten und in bloke Beariffe auflösen. Ach die Menschen find gar ju albern, nieberträchtig und methobisch absurd; man muß so lange leben als ich, um fie gang verachten ju lernen." Roscoe hat sein neues Werk "Mustrations" 1 Goethen überschickt. Laby Morgan ift ihm verhaft. - Die Constitutionen find wie die Rubvoden, fie führen über einmal graffirende Rrankheiten leichter hinmeg, wenn man fie zeitig einimpft. Ich erzählte aus Ariftophanes' Froschen und tadelte seinen übertriebenen Cynismus. Goethe meinte, man muffe ibn wie ben Casperle betrachten und läglich nehmen. Mebers Abreife nach Wiesbaden gab Goethen Unlag, großen Schmerz über mankende Gefundheit biefes alten Freundes fund ju geben. Es ift entfetlich für folche tuchtige, treffliche Manner besorgt fein zu muffen, und die Esperanza fest fich nur auf ben Rand ber Urne."

In der letten halben Stunde ward Goethe immer in sich gekehrter, abbrechender, er schien körperlich ju leiden, der beforgte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mrs. Roscoe, Floral Illustrations.

<sup>2</sup> Laby Morgan. In ihrem Werk Italien. Aus bem Englischen. Beimar 1821.

Sohn mahnte mit Recht an ben Rückzug und so schied ich um  $8^{1}/_{2}$  Uhr ganz bedenklich und betrübt.

### Den 3. Februar 1823.

Ich traf ihn gegen 6 Uhr Abends ganz allein; nur sein kleiner Enkel blätterte in Bilderbüchern und ward bei seinem lebhaften Wesen und öftern Fragen von dem alten herrn auf's geduldigfte von Zeit zu Zeit beschwichtigt, endlich aber durch allerlei Berfuasion vermocht, sich auf das Bett im Cabinet schlafen zu legen.

Die wichtige Tagesneuigkeit bes Krieges mit Spanien gab unserm Gespräch die erste Unterlage. Goethe hält sich überzeugt, daß zu Berona bereits ein fester Blan der Unterstützung Frankreichs durch Nachrücken der Armeen verabredet sei, daß man Spanien, es koste was es wolle, bezwingen werde, und daß viel ernsthaftere Maßregeln, als man sich irgend träumen lasse, ehestens zum Borschein kommen würden. Die Opposition der Würtemberger gegen Desterreichs Allgewalt erscheint ihm absurd, wie jede Opposition, die nicht zugleich etwas Positives ansstrebe.

Hätte ich das Unglück in der Opposition sein zu müssen, ich würde lieber Aufruhr und Revolution machen, als mich im sinstern Kreise ewigen Tadels des Bestehenden herumtreiben. Ich habe nie im Leben mich gegen den übermächtigen Strom der Menge oder des herrschenden Princips in seindliche, nutlose Opposition stellen mögen; lieber habe ich mich in mein eigenes Schneckenhaus zurückgezogen und da nach Belieben gehauset. Zu was das ewige Opponiren und übellaunige Kritisiren und Reziren führt, sehen wir an Knebeln; es hat ihn zum unzufriezbensten, unglücklichsten Menschen gemacht; sein Inneres, gleich einem Krebs, ganz unterfressen; nicht zwei Tage kann man mit ihm in Frieden leben, weil er Alles angreift, was einem lieb ist."<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Den 3. Jan. Müller und Glenck bei Goethe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rom 11. Februar bis 2. März 1823 war Goethe gefährlich krank. Am 29. März war er zum erstenmal wieber in seinem Garten.

v. Mullere Unterhaltungen mit Goetbe.

Wir famen auf die Landtagswahlen und auf die Glieder des Regierungscollegiums zu sprechen, die ich ihm nach ihrer Individualität schildern mußte. Riemers gegenwärtige Berstim mung gab Anlaß sich über ihn auszusprechen. Er hat mehr Talent und Wissen, bemerkte Goethe, als er nach dem Maße seiner Charakterstärke ertragen kann.

Ich suchte Goethen vorsichtig babin zu bringen, bag er gu Riemers Ermuthigung durch freundliche Attention beitragen moge, mas benn auch seine aute Birfung batte. Da fam er auf eine formliche Theorie ber Unzufriedenheit. Was wir in uns nähren, bas machst; bas ift ein emiges Raturgefet. Es gibt ein Organ bes Migwollens, ber Unzufriedenheit in uns. wie es eines ber Opposition, ber Zweifelsucht gibt. Je mehr wir ibm Nabrung guführen, es üben, je machtiger wird es, bis es fich zulett aus einem Draan in ein franthaftes Gefchwur umwandelt und verderblich um fich frift. Dann fest fich Reue, Borwurf und andere Absurdität daran, wir werden ungerecht gegen Andere und gegen und felbst. Die Freude am fremben und eignen Gelingen und Bollbringen geht verloren, aus Berzweiflung suchen wir zulett ben Grund alles Uebels außer uns, statt es in unfrer Verkehrheit zu finden. Man nehme doch jeden Menschen, jedes Ereignif in seinem eigentlichen Sinne, gebe aus fich heraus, um besto freier wieder bei sich einzukehren.

Gegen 8 Uhr verließ ich ihn, und gerne schien es, hatte er

noch länger mich bei sich behalten.

# B. Den 16. März.

Ich war von 5—61/2 Uhr bei Goethe, der anfangs matt, nachher sehr heiter war. Er sprach unter anderm sehr geistreich und anschaulich über die drei Hauptursachen ber französischen Revolution, welche Weber aufgestellt, und gesellte ihnen eine vierte zu: Antoinettens gänzliche Vernachlässigung aller Etiquette. "Wenn man einmal mehrere Millionen auswendet an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joseph Weber; Mémoires concernant la Reine Antoinette. Publié par Berville et Barrière. Paris 1822.

einem Sof, um gewiffe Formen als Schranken gegen bie Menge zu haben, so ist es thöricht und lächerlich, wenn man folche selbst wieder über ben haufen wirft."

### B. Den 21. Mär3.

Ich war Abends zwei Stunden ganz allein bei Goethe. Die heutigen Dramatifer muffen die Schiller'schen Trauerspiele ganz anders sehen und hören, wie unser eines, sonst könnten sie unmöglich selbst so verwirrtes, absurdes Zeug schreiben. Zulest erzählte er noch sehr gemuthlich und klar die Flucht Louis XVI. nach Barennes.

# Montag, 31. März.

Heute war ich von 6-91/4 Uhr bei ihm, mit Riemer, an- fangs auch mit Meper.

Giner der interessantesten, behaglichsten und gemüthlichsten Abende unter vielen! Goethe war durchaus heiter, gemäßigt mittheilend, lehrreich, keine Bique, keine Fronie, nichts Leidenschaftliches oder Abstoßendes!

Er theilte uns seine Accension über Barnhagens Biographien von Graf Schulenburg, Graf Bückeburg und Theodor von Neuhof mit. "Weltmärchen" 1 nannte er sie. Dann auch seine Antwort an den Uebersetzer und Travestirer seiner Lebensbesbescheibung in Baris, Mfr. Bitrh. 2

Der Eingang ist besonders glücklich, nach furzer Entschulz bigung der langen Bögerung sogleich in die Mitte des Gegenstandes sich versetzend und bei aller Billigung des jenseitigen Berfahrens doch nicht ohne Fronie und kleine Seitenhiebe. Dann las er uns seine Einleitung und Analyse der von Helvig'schen Uebersetzung schwedischer Romanzen von Tegner nach alten

<sup>1 3</sup>ch las also hier aussührlich, was mir von ben Tagen ber Kindbeit her bis ins Jünglingkalter heran. als Beltmärchen im Allgemeinen vorgeklungen. Goethe's Berke.

<sup>2</sup> Mémoires de Goethe, trad. de l'allemand par Aubert Francois, Jean Philib. de Vitry, Paris 1823. 2 vol.

Sagen und eine solche Romanze selbst, "die Königswahl," 1 pathetisch vor, die von überaus großer Naivetät und Anmuth ist.

Die Gespräche über ben Kölnischen Carneval leiteten auf herrn v. harthausen baselbst, ber viele neugriechische Lieber besitzt, aber aus Unentschlossenheit nicht herausgibt.

"Richts ift verderblicher, als fich immer feilen und beffern zu wollen, nie zum Abschluß kommen; das hindert alle Broduction.

Durch Gedankenaffociation brachte ich das Gespräch auf den verstorbenen Geh.:Reg.:Rath Heter und feine Geschäftsreste und bann ging es auf Geh.:Rath v. Fritsch, den Bater, über.

Goethe rühmte, daß dieser stets redlich gegen ihn gewesen, obgleich sein, Goethe's Treiben und Wesen ihm durchaus nicht habe zusagen können. Aber er habe doch Goethe's reinen Willen, uneigennütziges Streben und tüchtige Leistungen anerkannt. Seine Gegenwart, seine Aeußerlichkeit sei nicht gerade erfreulich gewesen, vielmehr scheindar starr, ja hart; er habe nichts Behagsliches oder Feines in seinen Formen gehabt, aber viel Energie des Willens, viel Berstand, wie schon aus seinen zwei Söhnen sich schließen lasse, die denn doch selbstständig genug auf eignen Füßen ständen.

Riemer bemerkte, daß es ein großer Jrrthum sei, das Wissen und den Karakter von einander zu trennen; eins sei erst durch das Andere etwas, durch den Karakter trete jenes erst recht hervor; man könne allenfalls ohne Wissen, aber nicht ohne Karakter leben. Ja wohl, versetze Goethe, der Karakter ersetz nicht das Wissen, aber er supplirt es. Mir ist in allen Geschäften und Lebensverwicklungen das Absolute meines Karakters sehr zu statten gekommen; ich konnte Vierteljahre lang schweizgen und dulden, wie ein Hund, aber meinen Zweck immer sestz halten; trat ich dann mit der Ausführung hervor, so drängte ich unbedingt mit aller Kraft zum Ziele, mochte fallen rechts oder links, was da wollte. Aber wie bin ich oft verlästert worden; bei meinen edelsten Handlungen am meisten. Doch das

<sup>1</sup> Goethe's Werke XXIX. pag. 211-216.

<sup>2</sup> Ist nicht näher zu bestimmen, da nichts von ihm erschien. Rach einer Privatmittheilung Goebeke's ist es Franz Ludw. Waria August v. Harthausen.

Geschrei der Leute kummerte mich nichts. Die Kinder und ihr Benehmen gegen mich waren oft mein Barometer hinsichtlich der Gesinnungen der Eltern. Ich nahm alle Zustände der Personen, meine Collegen z. B. durchaus real, als gegebene, einmal sixirte Naturwesen, die nicht anders handeln konnen als sie handeln, und ordnete hiernach meine Verhältnisse zu ihnen. Dabei suchte ich ringsum mich selbst richtig zu sehen. In die Kriegszommission trat ich nur, um den Finanzen durch die Kriegszasse aufzuhelsen, weil da am ersten Ersparnisse zu machen waren.

Der Ilmenauer Bergbau würde sich wohl gehalten haben wäre er nicht isolirt da gestanden; hätte er sich an ein Harz oder Freiberger Bergwesen anschließen können.

Sinen Parvenu wie mich konnte bloß die entschiedenste Uneigennützigkeit aufrecht erhalten. Ich hatte von vielen Seiten Anmahnungen zum Gegentheil; aber ich habe meinen schriftstellerischen Erwerb und zwei Drittel meines väterlichen Vermögens hier zugesetzt und erst mit 1200 Thaler, dann mit 1800 Thaler bis 1815 gedient.

Riemer sagte: ach wie glücklich sind Sie, baß Sie immer so real im Leben stehen konnten; ich komme mit aller Anstrengung nie hinein ins Leben, geschweige durch.

### B. Montag, den 7. April.

Nachmittags besuchte ich Goethen, ben ich zum ersten Male wieder im vordern Zimmer traf. Bir unterhielten uns über Röhrs letzte Festpredigt quilibet habet suos manes, was Goethe übersetze: Jeden plagt sein Dämon. (Zur unrechten Zeit nämslich.) Wir sprachen über Nationalismus überhaupt, und wie er mit dem, was die geläutertste Philosophie aufstelle und annehme, ganz zusammentresse.

## B. Montag, den 21. April.

Goethe sprach über die philosophischen Spfteme Kants, Reinholds, Fichte's und Schellings, und bemerkte, daß burch bes

Lettern zweizungelnbe Ausbrude über religiöse Gegenstände große Berwirrung entstanden sei, und die rationelle Theologie um ein halbes Jahrhundert zurudgebracht worden ware.

## B. Sonntag, den 27. April.

Die Krankheit ber Großherzogin gab Goethe Beranlassung zur Beurtheilung berselben. Sie trage nie nach, sagte er, spreche stets ihre Meinung aus, sei es Beifall, sei es Migbilligung; ohne Neue und ohne Gewissensverletzung geht sie durch bas Leben.

## B. Donnerftag, den 15. Mai.

Wer keinen Geist hat, außerte Goethe bei Besprechung ber Nachbrucksfrage, glaubt nicht an Geister und somit auch nicht an geistiges Sigenthum ber Schriftseller.

# Mittwoch, 17. September.

Um 6 Uhr ging ich mit Riemer zu Goethe, der diesen Mittag aus Jena angelangt war, wo er nach den wundersamen Aufregungen, die sein Aufenthalt in Marienbad ihm gebracht, mehrere Tage gleichsam Quarantaine gehalten hatte. Ich übergab ihm das Geschenk des Stadtraths zu Bremen zu seinem Geburtstage, in einem Dutend Fläschen des alten berühmten Rose-Weins bestehend. Er erzählte von böhmischen Zuständen und den dortigen so äußerst abgemessenen Lebensrichtungen. Im Ganzen sei Alles dort so abnorm von unsern Einrichtungen, so stationär, wie in China. Wer nicht in die Wesse geht, wird benunciirt.

Riemer mußte Roberts herrliches Festspiel | zum 28. August vorlesen. Goethe bemerkte, daß er zu Marienbad und Karlsbad von keinem andern Autor als von Byron und Walter Scott

<sup>1</sup> Morgenbl. 1823. Rr. 225. Abgebrudt bei Ricolovius über Goethe, S. 363.

habe sprechen hören. Aber Scotts Zauber, fuhr er fort, ruht auch auf der Herrlickeit der drei brittischen Königreiche und der unerschöpflichen Mannichfaltigkeit ihrer Geschichte, während in Deutschland sich nirgends zwischen dem Thüringer Wald und Meklenburgs Sandwüsten ein fruchtbares Feld für den Romansichreiber sindet, so daß ich in Wilhelm Meister den allerselendesten Stoff habe wählen müssen, der sich nur denken läßt; herumziehendes Komödiantenvolk und armselige Landedelleute, nur um Bewegung in mein Gemälde zu bringen.

Bei Gelegenheit der Erwähnung der schonen Recension 1 über Schubarths homerische Rhapsodien, sagte er: die Gründe für das trojanische Baterland<sup>2</sup> Homers, hergenommen aus seiner angeblich bewiesenen Borliebe für. die trojanischen Helden, durch die ihnen verliehene sittlich höhere Stellung, wollen wir nichts entscheiden; denn der Dichter mußte Gegensätze haben, und da die Trojaner-die unglücklichern waren, so mußte cr, um für sie zu interessiren, nothwendig sie geistig und sittlich reicher ausstaten.

B. Obwohl ich mit meinen Erzählungen und Darstellungen biesen Abend nicht zufrieden war, da sie nicht präcis genug, und die Gegenstände mir nicht in erschöpfender Klarheit vorschwebten, so gelang es mir doch den Faden des Gesprächs immer lebhaft fortzuspinnen und Goethe's Munterkeit stets wieder anzusachen. Seine Gewohnheit im Sigen, immer das zusammengedrehte Schnupftuch durch die eine Hand zu ziehen und damit zu spielen, trat dabei wieder hervor.

Höchst anmuthig war die Erzählung seines Abenteuers mit Prinzeß Julie von Hohenzollern.

<sup>1</sup> Richt nachweisbar. Goebeke meint (Privatmittheilung), sie existire auch nicht und es sei nur angespielt auf den Brieswechsel Goethe's mit Zelter. p. III, 203 5: Begegnest Du einem Karl Ernst Schubarth von Breslau, so sei ihm freundlich in meine Seele; er hat über meinen Faust geschrieben und giebt jetzt heraus "Ideen über Homer und seitzalter" u. s. w.

<sup>2</sup> Bergl. Goethe's Annalen zum Jahr 1821, wo er sich bereits über biesen Punkt ausspricht.

## Donnerftag, den 18. September.

Meines kleinen Pathen Wolf heutiger Geburtstag führte mich zu Ottilien und nachher zum alten Herrn, bei bem ich Mehern antraf. Goethe kritisirte bitter die letzte Humboldt'sche Borlesung über Bulcane. 1 Dieser Freund, sagte er, hat eigentlich nie höhere Methode gehabt, bloß viel gesunden Verstand, viel Eifer und Beharrlichkeit.

Im Aefthetischen mag Jeber noch allenfalls glauben und fühlen, wie er will, aber in ben Naturwissenschaften ist bas Kaliche und Absurde rein unerträglich.

Meyer mußte Nees von Genbecks treffliche Schilberung, bes hochbejahrten philosophischen Sonderlings Nose, bei Bonn, vorlesen, der mit Goethe im Naturwissenschaftlichen so sehr übereinstimmt, und von dem er Räheres hatte wissen tvollen.

Als das Gespräch auf die jetigen Bestrebungen der Monarchisten fiel, Freiheit und Aufklärung zu hemmen, sagte Goethe:

"Im Princip, das Bestehende zu erhalten, Revolutionärem vorzubeugen, stimme ich ganz mit ihnen überein, nur nicht in den Mitteln dazu. Sie nämlich rufen die Dummheit und die Finsterniß zu Gulfe, ich den Verstand und das Licht."

Uebergehend auf die wunderlich verstochtenen Zustände der Afademie Jena, klagte er über die Sigensucht, die Intriguen und Prätensionen der Einzelnen, denen man nicht mit genugfamer Energie entgegenträte.

Ich freue mich nun, wie stattlich und in schönster Ordnung meine Institute zu Jena sind, die ja nur errichtet wurden, um das wirklich zu leisten, was die Nominalprofessuren nicht vermögen. Ich habe aber auch den Stolz, daß sie nicht lange Jahre nach meinem Tode untergehen werden. Denn dann wird man hineinpfuschen, Alles persönlich und willkürlich betrachten, statt daß ich Alles rein objectiv behandle und keinen einzigen unnützen oder überflüssig Angestellten habe.

<sup>1</sup> Ueber ben Bau und bie Wirksamkeit ber Bulcane in Leonhard's Jahrbuch und bann besonders gebruckt. 1824.

Er sprach bann von Meteorologie und wie er ben Einfluß der Planeten und selbst des Mondes verwerfe, nichts auf den Thermometer und alles auf den Barometer setze.

Je mehr er auf seine Studien tam, je lebendiger und heisterer wurde er und erregte auch in mir lebhaftere Arbeitslust. Ich erzählte aus Quentin Durward, was ihn sehr intereffirte.

Im Ganzen fühlte man jedoch burdy, daß er nicht heiter gestimmt war, ungern sich wieder in die hiesige Lebensweise resignire. Die öftern Paufen seines sonst so lebendig fortsließenden Gesprächs immer wieder mit neuen, interessanten Gegenständen auszufüllen, war keine leichte Aufgabe.

## Sonntags, den 21. September

war ich nach dem Hofe ein Stünden bei ihm, wurde aber balb abgerufen. Wir sprachen von dem nun wirklich zu Paris aufgefundenen Original-Manuscript von Rameau's Neffen, dessen Authenticität zu bezeugen, Goethe durch den Verleger in einem sehr schmeichelhaften und klug gestellten Schreiben aufgefordert worden.

"Il y a peu de voix, mais beaucoup d'échos en France," heißt es in ber Vorrede jener neuen Edition.

## Dienstag, den 23. September.

Ich war kaum gegen 6 Uhr in Goethe's Zimmer getreten, zunächst um Professor Umbreit für morgen anzumelben, als ber alte Herr seinen leibenschaftlichen Zorn über unser neues Judengeset, welches die Heirath zwischen beiden Glaubensverwandten gestattet, ausgoß. Er ahndete die schlimmsten und grellsten Folgen davon, behauptet, wenn der Generalsuperintendent Karafter habe, musse er lieber seine Stelle niederlegen als eine Jüdin in der Kirche im Namen der heiligen Dreisaltigkeit trauen.

<sup>1</sup> Bom 20. Juni 1823. Nachtrag vom 6. Mai 1833 im weimarisschen Regierungsblatt.

Alle sittlichen Gefühle in ben Familien, die boch burchaus auf ben religiösen rubten, wurden burch ein folch scandalofes Gefet untergraben. Diefer fein Unmuth, fich nach bem heitern Aufentbalte in Marienbad wieder bier eingeengt ju befinden, machte fich ben gangen Abend vielfach bemerkbar. Als ich ibn zu taglichen Spazierfahrten antrieb, fagte er: Mit wem foll ich fahren, obne Langeweile zu empfinden? Die Staël bat einft gang richtig Lu mir gesagt: Il vous faut de la séduction. /Ja ich bin wohl und beiter beimgekehrt, drei Monate lang habe ich mich glücklich gefühlt, von einem Intereffe jum andern, von einem Magnet jum andern gezogen, fast wie ein Ball bin und ber geschaufelt, aber nun - ruht ber Ball wieder in ber Ede und ich muß mich ben Winter durch in meiner Dachshöhle vergraben, und zusehen, wie ich mich durchflide. Wie schmerzlich ift es boch, folch eines Mannes innere Berriffenheit ju gewahren, ju feben, wie bas verlorene Gleichgewicht feiner Seele fich burch feine Biffenschaft, feine Runft wieder herftellen läßt, ohne die gewaltigften Rampfe, und wie die reichsten Lebenserfahrungen, die hellfte Burbigung L der Weltverhältniffe ibn davor nicht schüten konnten. / Bas in feinem Judeneifer recht merkwürdig war, ift bie tiefe Achtung vor ber positiven Religion, vor ben bestehenden Staats-Ginrichtungen, die trot feiner Freidenkerei überall burchblidte. wir benn überall im Absurben vorausgeben, alles Fragenhafte querst probiren? fagte er unter andern.

### Mittwoch, 24. September.

Um 1 Uhr führte ich Professor Umbreit zu Goethe. Fast eine Stunde lang war er freundlich, mild und aufgeschlossen, indem er viele der Heidelberger Lehrer und den Zustand der Naturwissenschaften, Philologie 2c. die Redue passiren ließ. Paulus Tochter, Frau von Schlegel, habe eigentlich einen sehr guten Karakter, äußerte er mit Wärme, ihr Eigensinn sei nur unentwickelter Karakter, den die Eltern nicht verstanden hätten aus sich herauszusühren, in andere hinüber, zu Verarbeitung ihrer Kraft zu leiten.

Den Divan werbe er nur innerlich, d. h. in fo fern fortfeten, daß er einzelne Bucher, g. B. das des Baradiefes, ermeitere und verstärfe. 1 Bei ben ungeheuren Schwierigfeiten bes Erlernens biefer arabifchen Sprache habe er feine Renntnig von ihr mehr erobert burch Ueberfall als regelmäßig erworben. Beiter burfe er jett nicht mehr geben, ohne verführt ju werben. Benn er zuweilen noch in biefes Land, in biefe Buftande binein: ichaue, fo werbe ihm gang wunderlich ju Muthe. Umbreit benahm sich vortrefflich, lebendig, ohne alle Berlegenheit und doch Wegscheibers Dogmatif uud Rapps Chriftus und Sofrates lobte er febr. Goethe bemertte, es fei boch in miffenschaftlicher Sinficht eine bochft intereffante Zeit, in der wir lebten, Alles habe fich unglaublich umgestaltet und aufgehellt, und eine Freude fei es zu feben, wie jedes Fach fo viel würdiger behan: belt werbe. Dieg fei junächft Berdienft ber Bhilosophie, bie, tros ber vielen abgeschmachten Spfteme, Alles mit neuer Lebenskraft durchdrungen habe. Umbreit ging hochentzuckt hinmeg; feine arme fleine junge Frau jammerte bingegen, Goethe nicht auch gefeben zu baben.

## Donnerstag, 25. September.

Von 5—8 Uhr weilte ich bei Goethe, bessen Unterhaltung höchst interessant, vertraulich, gemüthsvoll war. Er sprach über Cuviers Lobrede<sup>2</sup> auf Haüp, worin vorkommt "Le ciel est entièrement soumis à la Géometrie," Gvethe belächelte diese Phrase sehr, da die Mathematiker ja nicht einmal die vis centripeda<sup>3</sup> noch erklären könnten.

Darauf theilte er bie Gedichte auf Madame Symanowska, die Birtuofin, 4 und auf ihre Schwester mit. Jene sei wie die

<sup>1</sup> Bergl. das Gespräch vom 26. September.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cuvier, Baron Georges, Éloge historique de M. Haüy, Paris, Mus. hist. nat., Mém. X. 1823 p. 1—35; Paris, Acad. Sct., Mém. VIII, 1829 (Hist.) p. 145—177. Míjo an amei Stellen.

<sup>3</sup> Sin Axiom erklären! Das ist in der That ein startes Verlangen Goethe's.

<sup>4</sup> Erfte Bianofortespielerin der Kaiserin von Rußland.

Luft, so umfließend, so alsbald zu setzend, so überall, so leicht und gleichsam körperlos. Er zeigte mir ihre Handschrift.

Als ich Anebels briefliche Aufreizung, ihm Werner'sche Sonette abzulocken, vorlas und en espion von Erfurt handelte, gelang diese offene Kriegslist vortrefflich, und er versprach sie vorzusuchen. Er kam dabei auf dem einstigen Wettkampf mit Werner, bei Gelegenheit des 24. Februar, Fluch und Segen in zwei kleinen Dramas durchzusühren. Gozzi habe behauptet, es gäbe nur 36 Motive zu einem Trauerspiel.

Nachdem er Ottilien Lob gespendet, bemerkte er: Die Freunbinnen theilen sich in zwei Classen, in solche die action & distance haben, und in solche, die nur in Gegenwart etwas sind. Mit jenen unterhalte ich mich oft lange im Geiste, diese sind mir rein nichts, wenn ich sie nicht vor mir sehe.

B. Als ich über bie Birtuofin Szymanowska einige Querfragen that, äußerte er sanft scheltend: Ach ber Kanzler macht mir oft unversebens Berdruß.

Den ganzen Abend war keine Spur von Unmuth ober Berftimmung in ihm zu finden; nur war es a tempo, als ich ging, benn er fing an zu ermüben.

## freitags, 26. September.

Von 6-9 Uhr war ich mit Line und Meyer bei ihm. Ich brachte balb die Lalla Rookh'schen Bilber<sup>2</sup> aufs Tapet, damit er sie Linen zeigte, und dieß gab Gelegenheit zu ben heitersten Scherzen und Gesprächen, besonders über die Peris.

Bulett holte er seine Divan-Manuscripte und las uns zwei herrliche Gebichte zu Ergänzung bes "Parabiefes" vor. 3 Gine

- 1 Brief vom 23. Sept. 1823: Seben Sie boch, daß Sie von Goethe einige ber guten Sonette von bem wirklichen Werner herausbringen.
- <sup>2</sup> Die lebenden Bilber und pantom. Darftellung bei dem Festspiel Lalla-Rooth auf dem Schloß in Berlin 27. Jan. 1821. Nach der Natur von Wilhelm Hensel 1823.
- 3 Goebeke's Einleitung zum west : ösklichen Divan behauptet, daß die Einschaltungen nur bis 1820 gemacht worden seien. Bergl. übrigens über die Erweiterung des Divans das Gespräch vom 24. Sept.

huri fteht Bache an ber Pforte bes himmels, will ben Dichter nicht einlaffen, weil sie ihn für verdächtig halt und fordert Beweise für seine Glaubenstämpfe. Da antwortet er ihr: 1

> "Mach nicht so viel Febersesen, "Laß mich zu der Pforte ein, "Denn ich bin Mensch gewesen "Und das heißt ein Kämpfer sein."

Dann zeigte er ihr die Bunden, die Schickfal und Leidensschaft seinem Herzen geschlagen, und wie er dennoch dabei froh, fromm und dankbar geblieben; sie läßt ihn ein und er zählt nun an ihren Rosensingern die Ewigkeiten. "So habe ich den Britten (Moore) zu überdieten gesucht." Wir waren Beide, Line und ich, innig gerührt von der Wärme seines Vortrags. Als Line weg war, kam Coudrah und gab und einen gedrängten Ab- und Umriß seines Berliner Lebens und der dortigen Regsamkeit in Kunft und Wissenschaft, Technik, Lebensannehmlichkeit 2c., so daß die Lust solche Bunder auch zu sehen, lebhaft erwachte.

### Sonnabends, 27. September.

Von 7—8½ Uhr war ich mit Line bei Goethe. Ich führte die Wiedererzählung des Abenteuers mit der Prinzeß von Hohenzollern und der Bekanntschaft mit Mad. Szymanowska herbei; es fand sich, daß Line sie von Petersburg her kannte und liebte, was dem alten Herrn vielen Spaß machte. Nachher ergoß er sich noch im Lob des Landlebens, weil man dort ganz aus sich herzaustrete, ganz frei außer sich lebe, was zu Hause niemals vorkomme. Dabei verglich er sich mit einem Gärtner, der eine Menge schöner Blumen besitze, ihrer aber dann erst recht gewahr und froh werde, wenn Jemand einen Strauß von ihm fordere.

So mache ihm die Boefie erst wieder Bergnügen, wenn er eine Röthigung zu einem Gelegenheits-Gedicht erhalte.

Bon einem jungen trefflichen Bolen sprach er auch, ber febr

<sup>1</sup> Goethe's Werke XIX: Nicht so vieles Feberlesen! Laß mich immer nur herein,

reich sei und ihm wohl zehn Tausend geben könnte, wenn er ihm einigermaßen den Kopf zurechtsetze. Dieser habe ihm von einem polnischen Trauerspiel erzählt, das, nach den Motiven zu urtheilen, ungemein anziehend sein musse. Er versprach solche bei erster Gelegenheit uns mitzutheilen.

# Montags, 29. September.

Bon 7-111/2 Uhr war ich bei Goethe, auch Meyer, Riemer, Staatsrath Schult von Berlin maren anmesend. Letterer erschien als ein gar feiner verftändiger, in sich gefaßter Mann, deffen edle Phyfiognomie auf forperliche Leiden und Tiefe ber Reflexion beuteten. Gine Mappe Rupferstiche aus Rafaels Zeit ward burchgeseben. Nach bem Souper, - bas erfte wieder nach langer Zeit - zeigte Goethe brei herrliche, bronzene Medaillen aus bem 15. Sabr Auf der einen wird ein Reh von jungen Adlern gerfleischt, oben thront ein großer Abler, die Umschrift lautet: "Liberalitas augusta." Goethe befitt an 2000 folder bronzenen Mebaillen, von benen er viele mit einem Speciesthaler bezahlte. Erst durch die Uebersetzung von Cellini tam er auf die Idee, Medaillen der Bapfte und ihrer Zeit zu sammeln. Bon Martin V. an befitt er eine vollständige Folge aller Röpfe. Die Ordnung berfelben veranlagte ihn, über die Runft und Schwierigkeit ju fprechen, Briefe, Auffate, Merkwürdigkeiten jeder Art gehörig ju reponiren, und wie man außerdem feines Besites nie froh merbe. Die icone Gongaga, beren Bild im hiefigen Mufeum hängt, fei an einen Trivulzio 1 zu Mantua, circa im Jahre 1500, verheis Als er ben Schenkischen? Terzinen über Carathet gewesen. nova's Tod Lob spendete, bemerkte er: Terzinen muffen immer einen großen, reichen Stoff gur Unterlage haben, wenn fie gefallen follen.

<sup>1</sup> Ein Frethum, vergl. v. Zahn. Katalog bes weimar. Museums 1. Ausg. pag. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cb. v. Schenk. Besonders erschienen. München, 2. Aufl. 1823. Canova + 12. Oct. 1822 zu Benedig.

Nach Tische sprachen Riemer und Goethe über die Tropen und beren Durchführung. Die neuern Bedanten verlangen letztere bis zum äußersten Bunkt; Goethe springt gerne ab, wie ja auch die Phantasie es thut, häuft daran mehrere, um eine durch die andere zu erklären. Riemer erläuterte an Beispielen aus dem gemeinen Sprachgebrauch, wie man ohne Vermischung der Tropen gar nicht fortkommen könne, z. B. etwas in Werk setzen. Ich war leider zu ermüdet, um ganz achtsam zu sein.

# Donnerstag, den 2. October.

Bon 5-11 Uhr bei Goethe.

Beim Eintreten gleich beschwichtigte er meinen Groll über Richteinladung zum heutigen Mittag, wo Reinhards Geburtstag bei ihm gefeiert wurde, auf die freundlichste Beise. Dadurch siel bald das Gespräch auf seine Geselligkeit überhaupt und ich sprach sehr offen über die deßfallsigen Wünsche seiner Freunde und der Fürstlichkeiten.

Goethe nahm meine Aufrichtigkeit sehr gut auf und entwickelte seine Gegengründe, die hauptsächlich auf Frau v. H. (Hengendorf) hinausliefen und die ich nicht zu erkennen vermochte. Seine Aeußerungen über Reinhard waren rührend, "ich lasse ihn so bald nicht fort, ich klammere mich an ihn an."

Schult i spielte, Ottilie sang, Soret kam, Goethe mineralogisirte mit ihm lange und sprach nachher sehr poetisch darüber. Es gebe wohl verschiedene Ansichten in den Bissenschaften; aber
sie würden oft nur durch eine papierne Scheidewand veranlaßt, die leicht mit dem Elbogen durchzustoßen sei. Bald ließ er mich wieder allein zu ihm in die Ece des blauen Zimmers setzen und knüpfte das Gespräch über Organisation seiner Binter-Geselligkeit wieder an.

"Seht, wenn es mir wieder wohl unter Euch werden foll biefen Winter, fo barf es mir nicht an munterer Gesellschaft,

<sup>1</sup> Da er spielte, möchte es doch wohl der Staatsrath Schultz gewesen sein, der zu Zelters Singakademie, als ein sehr thätiges Mitglied gehörte, während von des geh. Reg. : Nath Schultz Accompagnement singender Damen nichts bekannt ist. (Schöll.)

nicht an heitern Anregungen fehlen, nachdem ich zu Marienbad beren in fo reicher Rulle empfunden babe. Sollte es nicht moglich fein, daß eine ein für allemal gebetene Befellichaft, fich taglich, bald in größerer, bald in fleinerer Bahl, in meinem Saufe jufammen fande? Jeder fame und bliebe nach Belieben, konnte nach Bergensluft Bafte mitbringen. Die Zimmer follten von fieben Uhr an immer geöffnet, erleuchtet, Thee und Zubehör reichlich bereit fein. Man triebe Musik, spielte, lafe vor, schwatte. Alles nach Reigung und Gutfinden. Ich felbft erschiene und verschwände wieder, wie ber Beift es mir eingabe. Und bliebe ich auch mitunter gang weg, fo burfte bies feine Störung machen. Es fommt nur barauf an, bag eine unserer angesebenften Frauen, gleichsam als Batronin biefes geselligen Bereins aufträte und Niemand wurde fich beffer dazu eignen, als Frau von Fritich. So mare benn ein emiger Thee organisirt, wie die ewige Lampe in gemiffen Capellen brennt. Belft mir, ich bitte Guch, Diefe vorläufigen Ideen und Blane fordern und ausbilden."

Hierauf erfolgte vertraulichste Mittheilung seiner Berhältnisse zu Levezows. "Es ist eben ein Hang," ber mir noch viel zu schaffen machen wird, aber ich werde darüber hinauskommen. Iffland könnte ein charmantes Stuck daraus fertigen, ein alter Onkel der seine junge Nichte allzuheftig liebt."

Rach einer Beile fing er an meine und Riemers allzugroße Gelindigkeit in ber Kritik bes Schenk'schen Gedichts auf Canova zu tadeln. Es sei keine Funke ächten poetischen Geistes darinnen, nur Rhetorik, ja sogar falsche, verderbliche Motive. Unstre eignen Productionen seien ganz gut, in der Kritik aber bewiesen wir uns nicht als seine ächten Schüler. Man musse nur das Beste preisen. Man musse sich stets die schwersten Aufgaben machen und in Dichtungen nur auf reiche, gehaltvolle Motive eingehen.

Dann zeigte er mir eine Menge Lanbschaftszeichnungen von 1810 aus seinem Jenaischen Aufenthalte vor, und klagte, daß er seitdem nichts mehr zu zeichnen vermocht und dadurch unendlich an Selbstbefriedigung verloren habe. Je schwerer die Zunge ihm wurde, je geistreichere und humoristischere Ideen drängten sich hervor. Wir gingen in's Ekzimmer, wo die andern sehr lustig waren. Er machte allerliedste Scherze über ungeknüpft herunter

hängende Müßenbänder; kam bann auf Byron, pries seinen Cain und vorzüglich die Tobschlag: Scene. Byron allein lasse ich neben mir gelten! Walter Scott ist nichts neben ihm."

"Die Berfer hatten im fünften Jahrhundert nur sieben Dichter, bie fie gelten ließen, und unter ben verworfenen waren mehrere Canaillen, die besser als ich waren."

Als er merkte, daß Ulrike schläfrig war, ergrimmte er scherzhaft, daß seine persische Literaturgeschichte an ihr und dem übrigen jungen Bolke verschwendet sei und jagte sie mit komischer Heftigkeit alle fort.

Seit lange hatte ich Goethe nicht so überreich an Big, Humor, Gemüthlichkeit und Phantasie gefunden. Dazu gehörte auch die zarteste Erzählung von seiner Schönbeit in Marienbad und von der Bekanntschaft mit der hübschen Regensburgerin, die v. Helldorf anbetete.

# Freitags, 3. October.

Mit Reinhard jun. war ich bei Goethe von 5 Uhr an. Er ichien anfangs einfilbiger, abgespannter, boch gelang es mir ibn belebter ju machen. Wilbrand von Biegen, der die fcone Söhenkarte herausgegeben, war bei ihm gewesen, Bennings aus Berlin war annoncirt. Der alte Reinhard tam von Belvebere. Goethe war anfangs auch gegen ihn ftill und unmittheilend, und ichien mir fehr Dank zu miffen als ich politische Gespräche herbeiführte, die Reinhard zu vertraulichsten Mittheilungen über feine Stellung ju Chateaubriand und dem frangöfischen Goubernement überhaupt veranlagten. Er fprach mit liebenswürdiger Barme und Gerabheit; berührte feine brei Gefangenschaften und fein trubfeliges Berhältnig ju Talleprand im Sabre 1814 und 1815 als Kangleichef. La Besnarbiere fei bamals febr eifersuchtig auf ihn gewesen. Er erzählte von der Malice Talleprands, als er ihm einen Journalartifel gegen Chateaubriand auftrug, ber aber hoffentlich zu viel Seelengroße habe, um es nachzutragen.

In Frankfurt, suhr er fort, bin ich eigentlich gleich Null, v. Müllers Unterbaltungen mit Goetbe.

barum habe ich mir bisher die Freiheit des Wortes und des Urtheils erhalten. — "In jetiger Zeit muß man feststehen auf seiner Basis und auf geprüften Maximen, nicht transigiren, nicht combiniren, sonst zieht man sich bald jede Erniedrigung und Ohrefeigen zu, und geht nur um so sicherer und schimpflicher unter."

So sprach der vielgeprüfte, würdevolle Mann, im Bewußt- sein innerer Selbständigkeit und ging eben so heiter auf einen

Tadel von Byrons Erde und himmel über.

#### Sonnabends, 4. October.

Bon 5 Uhr Nachmittags bei Goethe. Er war noch immer abgespannt und weniger mittheilend, selbst gegen Reinhard.

Schult war frank. Goethe widersetzte fich keineswegs Reinhards Abreise für nächsten Montag, aber als er weggegangen war, bat er mich, sie zu verhindern. Ich mußte ihm dann noch ganz spät "die Tante" referiren und erntete Beifall.

# Sonntags, 5. October.

Um 9 Uhr Morgens fündigte ich ihm den glücklichen Erfolg meiner Regotiation an, was ihn sehr freute. Ich nahm Gelegenheit, den "ewigen Thee" wieder anzuregen, und fand mit Schrecken, daß er fast alles vergessen, was er mir Donnerstags Abends darüber gesagt hatte. Um 12 Uhr zeigte er mir die herrlichen Bilder des Himalaya Gebirges. Er begehrte "die Tante" von mir, die ich sogleich verschaffte.

Abends nach Hof war ich nochmals bei ihm mit Reinhard, ber von Johannes v. Müller und beffen letten Tagen, in welchen er sich unter Reinhards Schutz flüchten wollte, erzählte.

## Montag, 6. October.

Mittags bei Goethe, mit Reinhard und Riemer. Ueberrascht burch ben Bremer Bein und meine Gedichte anf Goethe und

1 Die Boffische Zeitung.

Reinhards Wiebersehen, ließ Reinhard seinen Empfindungen barüber viel freieren Lauf als Goethe, wiewohl er später mir innigst bafür bankte.

Auf einem Gange durch den Park klagte Reinhard über Goethe's Berschlossenheit und Abspannung; wir sprachen über Riemers witzige Sonette, besonders die Hasen, und Reinhard erzählte ergreisend aus der Schreckenszeit, in der Marat ausgerusen: "il saut saire diversion à ce peuple surieux en tradusant la philosophie de Kant", als Prinzeß Elisabeth auf dem Todeskarren vordeisuhr. Auch erzählte er von Robespierre's Hinrichtung, der sich und die Republik identificirt habe, und schliederte die eigne, Colchens und Otto's gesahrvolle Lage, in der jedes nächtliche Anpochen die Furcht vor Abholung in den Kerker erzeugt habe. Man wollte noch Millionen schlachten: pour Spurer l'air.

Dann erzählte er von seiner Unterredung mit Napoleon zu Dresden im Jahr 1813. "Du moins la Saxe ne souffre que passagèrement." "Fumez-vous?" sagte Bassano zu Reinhard "Non, Monseigneur. Mais c'est donc aussi une habitude allemande."

Diefe Erinnerungen verdanke Reinhard ben Tagebüchern, Die er allen seinen Kindern führen laffe.

## Dienstags, 7. October.

Diesen Mittag war Goethe, der mit Reinhard in Belvedere gewesen war, sehr heiter und lustig. Staatsrath Schultz aus Berlin speiste mit und hatte Goethen die Juno Ludoviss zum Geschenk überbracht. Ich las zum Nachtisch den ironischen Jubenbrief<sup>2</sup> über den Einzug der Alliirten in Paris 1814 vor. Nachmittags ging ich mit Reinhard in Goethe's Imgarten. Das herrliche Wetter, die schöne Abendbeleuchtung, und ein singendes Chmnasiasten: Chor erregten Reinhards innerste Freude. Abends

<sup>1</sup> Graf Jean Bictor, C., später Senator unter Rapoleon. Bergl. Reinhards Lebensabriß von G. E. Guhrauer in Raumers Taschenbuch. Reue Folge 7. Jahrg. 1846. p. 218.

<sup>2</sup> Der Beraffer ift Georg Harrys; ber Brief gebruckt in beffen "Blibableiter."

zeigte uns Goethe eine Unzahl seiner eigenen Zeichnungen und die herrliche Tischbein'sche Mappe mit dem sinnreichen Katalog, auch eine Zeichnung von Goethe's Zimmer zu Rom mit der Büste der Juno. "Sind Sie denn ein Dupend, statt Einer, daß Sie so unglaublich Vieles machen konnten?" sagte Reinhard zu Goethe.

Im weitern Berlauf des Gesprächs äußerte Reinhard sich sehr lobend über des Baron Fain Memoiren. <sup>1</sup> Er glaube an die Bergiftungs Anekdote von Fontainebleau. Napoleon habe kein wahres Selbstvertrauen auf sich gehabt, sei oft in den wichtigkten Momenten schwankend und unentschlossen gewesen, erst von Austerlitz an sei er zuwersichtlicher, dann aber übermüthig geworden. Las Casses habe seinem Andenken eigentlich geschadet, indem er Alles überzuckern und beschönigen wolle, meist durch Berufung auf Absichten, die nicht in That übergegangen, uneingedenk jenes gewaltigen Byron'schen Aussprucks: "Die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert." Uebrigens sei Las Casses de bonne foi, aber eine Kammerdienerseele.

## Sonnabends, 11. October.

Bon  $7\frac{1}{2}-9$  Uhr Abends war ich ganz allein bei Goethe. Wir sprachen über Reinhard, Zach, die Herzogin Mutter von Gotha, Herzog Ernst, Fr. v. Buchwald, Gotter, Prinz August und von v. Grimm. Letzterer habe ein ganz diplomatisches Anssehen gehabt, doch nicht die seierliche Repräsentation eines Gesandten, sondern die zusammengenommene Haltung eines Legationsrathes, die Schultern und den Kopf etwas vorwärts, was ihm recht gut gestanden. Er sprach über die schnelle, nur achtägige Bearbeitung des Clavigo, über Stella, deren früherer Schluß durchaus keiner gewesen, nicht consequent, nicht haltdar, eigentlich nur ein Niederfallen des Vorhangs. Goethe war zwar herzlich und mittheilend, jedoch innerlich gedrückt, sichtbar

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Manusc, de 1814 trouvé dans les voitures impériales prises à Waterloo etc. Paris 1823.

leibend. Seine ganze Haltung gab mir ben Begriff eines unbefriedigten großartigen Strebens, einer gewissen innern Desperation.

### Sonntags, 12. October.

Bon  $5^{1}/_{2}$ — $6^{1}/_{2}$  war ich mit Line v. Egloffstein bei Goethe. Er sprach über Byrons "Cain" und "Himmel und Erde." Letzteres Stück referirte er unvergleichlich mit vieler Laune und Humor. Es sei viel faßlicher, klarer als das erste, was gar zu tief gedacht, zu bitter sei, wiewohl erhaben, kühn, ergreisend. Nichts gotteslästerlicher übrigens als die alte Dogmatik selbst, die einen zornigen, wüthenden, ungerechten, parteiischen Gott vorspiegle.

Thomas Moore hat mir Nichts zu Dank gemacht; von Walter Scott habe ich zwei Romane gelesen und weiß nun, was er will und machen kann. Er würde mich immersort amustiren, aber ich kann nichts aus ihm lernen. Ich habe nur Zeit für kas Bortrefflichste. "Die Rose von Jericho," die er sehr lobte, und nicht zu verborgen gelobt haben wollte, versprach er denn doch Linen zu borgen, wenn sie ihm eine freundliche Hand geben und sie nicht weiter verleihen wolle.

## Dienstags, 14. October.1

Heute war Theegesellschaft bei Goethe, an der Savigny mit Frau und Tochter Theil nahmen. Seine fast kolossale Gestalt, seine schlicht gescheitelten und rund herunterhängenden Haare, sein ovales, kräftig freundliches Gesicht, haben etwas sehr Imposantes. Er erinnerte sehr an Otto von Wittelsbach von Eslair. Seine Vorliebe für Cichhorn trat klar zu Tage. Als ich ihm von der jetzigen höhern Stuse der Jurisprudenz sprach, äußerte er: das beste Zeichen sei, daß die wissenschaftlichen Juristen jetzt rechte Freude an ihrem Studium hätten, denn nur wenn ein

l Bergl. bas Gespräch bei Edermann 1, 59, welches ganz andere Momente darbietet.

Mann mit heiterleit, Liebe und Gelbstzufriedenheit etwas treibe, tonne Tuchtiges gelingen.

Frau von Savigny, beren lebhaftes Auge noch jett schön zu nennen, schien mir von angenehmstem, leichtem Ton zu sein; sie sprach sehr gewandt und gemessen und war sehr behaglich in der Mittheilung. Sie erzählte viel von Beethovens Singularitäten und Geldverachtung. Goethe war durchans munter.

## Sonntags, 19. October.1

Zwischen bem Hof war ich bei Goethe. Anfangs war er einfilbig, bann als Riemer gekommen, sehr lebhaft. Es wurde von Raupachs Pedantismus in ber Kritik und ben brei ersten Acten seines "verfehlten Ziels" gesprochen.

Das Gespräch über die von Hermann zusammengestellten Fragmente der Euripideischen Niobe gab Anlaß, daß Goethe deffen "Bachen" für sein liebstes Stück erklärte. Euripides hat seine Naturphilosophie von Anaxagoras, sagte er. Auch gab er eine geniale Karakteristik der Kirchengeschichte, die ein Broduct des Irrthums und der Gewalt sei.

B. Die Lehre von der Gottheit Christi, decretirt durch das Concilium von Nicaa, sei dem Despotismus sehr förderlich, ja Bedürfniß gewesen.

Reinhards Geschenk des Tibull leitete auf ein sehr ernsthaftes Gespräch über das "Ecce jacet Tibullus" und über den Glauben an persönliche Fortdauer. Goethe sprach sich bestimmt aus. Es sei einem benkenden Wesen durchaus unmöglich, sich ein Richtsein, ein Aushören des Denkens und Lebens zu denken; in so fern trage jeder den Beweis der Unsterblichkeit in sich selbst und ganz unwillkürlich. Aber sobald man objectiv aus sich beraustreten wolle, sobald man dogmatisch eine persönliche Fortbauer nachweisen, begreisen wolle, jene innere Wahrnehmung philisterhaft ausstaffire, so verliere man sich in Widersprüche.

Der Mensch sei aber bem ohngeachtet stets getrieben, bas Unmögliche vereinigen ju wollen. Fast alle Gesetze seien Syn-

<sup>1</sup> Bergl. Edermann 1, 62, ber wesentlich erganzt wird.

thesen bes Unmöglichen; z. B. das Institut der Ehe. Und doch sei es gut, daß dem so sei, es werde dadurch das Möglichste erstrebt, daß man das Unmögliche postulire.

# Freitags, den 24. October.1

Goethe gab eine große Abendgesellichaft jener interessanten polnischen Virtuosin, Mad. Marie Symanowska zu Ehren, von der er uns schon so viel erzählt hatte und die gestern ihn zu besuchen mit ihrer Schwester, Casimira Botowska hier angelangt war. Auf sie hat er zu Carlsbad² die schönen gemüthvollen Stanzen gedichtet, die er uns kürzlich vorgelesen und die seinen Dank dafür aussprechen, daß ihr seelenvolles Spiel seinem Gemüthe zuerst wieder Beruhigung schaffte, als die Trennung von Levezows ihm eine so tiese Wunde schlug.

Goethe war den ganzen Abend hindurch sehr heiter und galant, er weidete sich an dem allgemeinen Beifall, den Mad. Szymanowska eben so sehr durch ihre Persönlichkeit, als durch ihr seelenvolles Spiel fand.

## Dienstags, 28. October.

Heute war Concert bei Goethe. Gin Quartett von der Composition des Brinzen Louis Ferdinand und gespielt von Mad. Szymanowska gab Goethen zu den interessantesten Bemertungen Anlaß. Er faßte, wie wohl ganz schüchtern, den Gedanken, daß die Künstlerin ein öffentliches Concert geben sollte, und forderte Schmidt, Coudray und mich auf, es auf alle Beise zu befördern.

## Donnerstags, den 30. October.

Abende Concert bei Goethe.

<sup>1</sup> Bergl. Edermann 1, 21.

<sup>2</sup> Müller meint wohl Marienbad. Das Gebicht: Goethe's Werke XV. 90

## Dienstags, den 4. November.

Heute endlich, nach vielen Bemühungen und sich durchfreuzenden Hindernissen kam das öffentliche Concert der Mad. Saysmanowska zu Stande. Noch wenig Stunden vorher ware das Unternehmen fast aus Mangel eines guten Instrumentes gescheiztert, hätte nicht die Frau Großfürstin selbst das Ihrige großsmüthig dargeliehen. Nach dem Concert soupirten wir mit Egloffsteins bei Goethe, der von der liebenswürdigsten Gemüthlichkeit war. Als unter mancherlei ausgebrachten Toasten auch einer der Erinnerung geweiht wurde, brach er mit Heftigkeit in die Worte aus:

"3ch statuire feine Erinnerung in Gurem Sinne, bas ift nur eine unbeholfene Urt fich auszudruden. Bas uns irgend Großes, Schones, Bedeutenbes begegnet, muß nicht erft von Mugen ber wieder er - innert, gleichsam er - jagt merben. es muß fich vielmehr gleich vom Anfang ber in unfer Inneres verweben, mit ihm eins werben, ein neueres befferes 3ch in uns erzeugen und fo ewig bilbend in uns fortleben und ichaffen. Es giebt fein Bergangnes, bas man gurudfehnen burfte, es giebt nur ein ewig Neues, bas fich aus ben erweiterten Glementen bes Bergangenen gestaltet und die achte Sehnsucht muß ftets productiv fein, ein neues Befferes erschaffen." "Und, feste er mit großer Rührung bingu. - "baben wir dieß nicht alle in diefen Tagen an uns felbst erfahren? Rublen wir uns nicht alle insgesammt burch biefe liebensmurbige, eble Erscheinung, bie uns jest wieder verlaffen will, im Innerften erfrifcht, verbeffert, erweitert? Rein, fie kann uns nicht entschwinden, fie ift in unser innerftes Gelbft übergegangen, fie lebt in uns mit uns fort und fange fie es auch an, wie fie wolle, mir zu entfliehen, ich halte fie immerbar fest in mir."

# Mittwochs, den 5. November.

Als ich Nachmittags zu Goethe kam, traf ich ihn noch mit Mad. Szymanowska zu Tische sitzend; sie hatte eben an die ganze Familie dis zu dem kleinen Wolf herab, ihrem Liebling,

<sup>1</sup> Bergl. über bas Concert bas Referat im Journal für Litteratur, Kunft, Lugus und ber Wobe. 1823. Rr. 109.

bie zierlichsten kleinen Abschiedsgeschenke, zum Theil eigner hände Arbeit, ausgetheilt, und der alte herr war in der wunderbarften Stimmung. Er wollte heiter und humoristisch sein, und überall blickte der tiefste Schmerz des Abschieds durch.

B. Unentschieden ging er nach Tische hin und her, versichwand, kam und ging wieder. Dann zeichnete er sich in das Stammbuch der Casimira ein. Rappelez-moi au souvenir de tout le monde, moi aussi je demanderai à tout le monde des nouvelles de vous.

'Um 5 Uhr war sie zur Abschiedsaudienz bei der Frau Großfürstin bestellt, wo sie, der Hoftrauer entsprechend, ganz schwarz gekleidet erschien, was für Gvethe den Eindruck noch erhöhte. Der Wagen suhr vor und ohne daß er es bemerkte war sie verschwunden. Es schien zweiselhaft, ob sie noch einmal wieder kame.

Da trat das Menschliche in Goethen recht unverhüllt hervor; er bat mich aufs Dringendste zu bewirken, daß sie nochmals wieder erscheinen, nicht ohne Abschied scheiben möchte. Einige Stunden später führten der Sohn und ich sie und ihre Schwester zu ihm.

"Ich scheibe reich und getröstet von Ihnen, — sagte sie zu ihm — Sie haben mir den Glauben an mich selbst bestätigt, ich fühle mich besser und würdiger, da Sie mich achten. Nichts von Abschied, nichts von Dank; lassen Sie uns vom Wiederssehen träumen. D, daß ich doch schon viel älter wäre und hätte einen Enkel bald zu hossen, er müßte Wolf heißen, und das erste Wort, das ich ihn stammeln lebrte, wäre Ihr theurer Name." Comment, erwiederte Goethe, vos compatriotes ont eu tant de peine à chasser les loups de chez eux, et vous voulez les y reconduire? Aber alle Anstrengung des Humors half nicht aus, die hervordrechenden Thränen zurückzuhalten, sprachlos schloß er sie und ihre Schwester in seine Arme und sein Blick begleitete sie noch lange, als sie durch die lange offene Reibe der Gemächer entschwand.

"Dieser holden Frau habe ich viel zu danken, sagte er mir später, ihre Bekanntschaft und ihr wundervolles Talent haben mich zuerst mir selbst wiedergegeben.

<sup>1</sup> Bon bier an wieber Mullers Bufammenftellung.

# Donnerstags, 6. November.

Goethe war in ber Nacht erfrankt, heftigster Husten mit Bruftfieber hatten sich eingestellt.

# Mittwochs, 12. November.1

Bilhelm v. Humboldt war biesen Morgen auf einige Tage hier angelangt. Ich traf ihn Nachmittags bei Goethe. Er ergählte ausführlich und mit vieler Laune die Details der Geschichte der nach dem zweiten Pariser Frieden (1815) erfolgten Restitution der von Napoleon entführten deutschen Kunstschätze.

## Dienstags, den 18. November.

3ch hatte mich mit Wilhelm v. Sumboldt zu einem Abend: besuch bei Goethe eingefunden, ben wir sehr ermattet und von beftigem Rrampfbuften gequalt fanden. Ihn ju gerftreuen und ju erheitern, ergablte Sumboldt taufend Intereffantes aus feiner politischen Laufbahn und führte besonders die Berfonlichkeiten bes Carbinals Confalvi, ber Fürften Schwarzenberg und Metternich uns vorüber. Er rühmte des Lettern unglaubliche Gewandtheit in Benutung des Augenblicks und im Captiviren der einfluß: reichsten Bersonen. Bon bem entscheibenben Marich ber allirten Beere nach Baris ju Ende des Marg 1814 behauptete er. baf General Grolmann die erfte Idee dazu gegeben, Blücher fie lebhaft ergriffen und burchgesett habe. Auf meine Bemerkung, bag es ewig Schade fein wurde, wenn er ben Reichthum feiner politischen Beobachtungen nicht für die Nachwelt niederschriebe, augerte er im ansprucholosesten Tone: bag er nie Memoires ober auch nur Notigen niedergeschrieben habe. Geschäft und Schreiben feien ihm ftets himmelweit verschieden erschienen und nur in wiffenichaftlichen Dingen ober im Runftfache babe er fich ju Let: terem entschließen konnen.

<sup>1</sup> Bergl. Edermann 1, 84, ber wefentlich ergangt wirb.

#### Am 21. November

erhielt ich folgendes Billet von Goethe:

"Wit aufrichtigstem Dank für die bisherige so freundliche Unterhaltung und Affistenz, muß leider anzeigen, daß die Aerzte streng und ausdrücklich alle Abendbesuche abzulehnen geboten haben. Wie viel ich dabei verliere, ist Ihnen am besten bekannt. Gegen Mittag jedoch würde mir auf Augenblicke Ihre Gegenwart höchst erfreulich sein, nur bitte mich von allem Sprechen zu dispensiren."

## Sonntags, den 23. November.

Als ich heute gegen Mittag Goethe besuchte, und ihm von dem gehäffigen Benehmen der Würzburger gegen heine und beffen orthopädische Anstalt erzählte, sagte er:

"Das ist die alte Ersahrung; sobald sich etwas Bedeutendes hervorthut, alsobald erscheint als Gegensatz die Gemeinheit, die Opposition. Lassen wir sie gewähren, sie werden das Gute doch nicht unterdrücken." Bei mir ist an keine Besserung zu denken, so lange ich, wie schon seit vielen Tagen nicht im Bette schlasen kann. Die Krankheit ist eben auch ein absolutes Uebel. Welch ein Zustand! welch eine Qual, ohne Morgen und Abend, ohne Thätigseit, ohne klare Idee! Aber besucht mich nur immer Mittags ein wenig, damit man doch noch denken möge, zusammen zu gehören.

### Dienstags, 25. November.

Ein Baar ungemein genußreiche Stunden schenkte mir biesen Morgen der treffliche, biebere Zelter durch seinen Besuch.

Bie boch alles fo klar, fo fräftig, so burchschlagend ist, was er spricht. Höchst betrübt gestern über Goethe's Anblick bei seiner Ankunft, schöpfte er heute Hoffnung und gründete fie auf den gangen Habitus bes Patienten.

"Auch ich werde einmal schnell weg sein, ich bin zwar erst. 65 Jahre, aber es hapert schon in manchen Punkten gewaltig.

Run, wie Gott will, ich bin jede Stunde fertig, nur schnell, wie burch Blipes Kraft."

Um vor allem politischen und ästhetischen Undrang besto ficherer zu fein, - hatte ich Goethe von Marienbad geschrieben - habe ich mich auf sechs Wochen in die Dienste eines schönen Rindes begeben. "Ich mar mein Lebenlang, fuhr Belter fort, immer verliebt und oft gut aufgenommen, aber meinen Rindern fiel nicht ein, ju glauben, daß ich wieder heirathen wolle. Meine erfte Frau, eine fcone Wittme, beirathete ich meiner Mutter ju Liebe, Die 17 Jahre gichtbrüchig barnieber liegend fich bei ihrer Pflege besonders wohl befand. Meine zweite Frau fang wie ein Engel und wußte jedem Gedicht und jeder Composition erft die rechte Seele zu geben. Die Leute munbern fich oft, wie ich fo gut mit Goethe ftebe, ber boch fo viel höher und tiefer als ich ift. Ich bin raub, gerade angebend, ja grob, eigenfinnig, beftig, aber ich habe ein Gemuth und ein offenes Auge. Je nun, ich habe mich ja selbst fordern muffen, was ich bin, habe ich ergeizt und erfargt, vom Maurergefellen an. 3ch fenne aber Goethe burchaus und habe oft feine bunteln Gebichtoftellen richtig errathen, oft erst burch mein Componiren berfelben. 3. B. bas Gebicht im Divan, mas Goethe machte, als feine Frau 1 im Sterben mar. Goethe ift wie ein Rind, er giebt, mas er bat; im Biffenschaftlichen. - ba schreien bie Bbilifter-Gelehrten, er pfusche in Alles. Nun, wenn Ihr baffelbe ober Befferes mußtet, Ihr Efel, warum gabt Ihr's nicht? Warum feht Ihr nicht auch Goethen fo richtig als ich? Als ich Rafchens Leben 2 fcbrieb. munderten fich viele, daß Ihnen ber Mann vorher nicht fo bebeutend erschienen war. Dann erzählte er bie rührende Geschichte seines alten Freundes Bouffin, ber eben im Begriff mar, für immer ju Beltern ju reifen und feinen Tochtern fein ganges Bermögen zu vermachen, als ber Tod ihn überraschte. - Er sprach über die Unkunde der Metriker in der mahren Metrik der Natur. "Rame," fagte er, "bas Beltall einen Augenblid aus feinem Detrum, gleich mußte Alles ju Grunde geben."

<sup>1 + 6.</sup> Juni 1816. Ift es vielleicht das Gedicht: "Deinem Blick mich zu bequemen 2c."?

<sup>2</sup> Rarl Fr. Ch. Faich, tgl. preuß. Rammermusitus. Berlin 1801.

Niemand, fuhr er fort, hatte tiefern Ginn für Mufit als Es wurde mir fehr ichwer feine Befanntichaft ju ma: Schiller. den. Im Jahre 1802, als ich nach Weimar fam, magte ich es au ibm au geben, obgleich man mir fagte, er laffe fich febr ungern fprechen. Frau von Schiller empfing mich, die Thure bes Reben: simmers ftand ein wenig offen, und ich vermuthete gleich, daß Schiller fich verberge. Darauf fing ich an von meinen Compofitionen feiner Gedichte ju fprechen, und bat um Erlaubnig, ben Taucher auf bem Klavier vorzuspielen. 1 3ch mochte etwa fünf Minuten gespielt haben, als ich mertte, daß ein Ropf burch die Thurspalte herein borche. 3ch fraftig fortspielend - auf einmal fpringt Schiller halb ungekleibet herein auf mich zu, umarmt mich heftig und ruft bewegt aus: "Sie find mein Mann, Sie berstehen mich." Geitbem find wir bide Freunde geblieben bis ju seinem Tobe.

#### B. Den 15. December.

Beute war ich eine Stunde bei Goethe, ber ziemlich munter war. Er war etwas ärgerlich über die Recenfion bes Concerts ber Madame Sammanowsta im Berliner Blatt,2 und tam, an bie Geschwifter benkend, barauf, uns von bem Entstehen seiner Geschwifter zu erzählen. Ich entwarf fie auf einer kleinen Reife nach Thalburgel, wo ich ben Großherzog besuchte. In wenig Tagen waren fie fertig; es reut mich, daß ich damals nicht ein Dutend ähnlicher Stude hingeworfen habe, aber ich gerieth bald auf die Sphigenie und ward viel ernfter. Die Geschwifter führte ich bann auf einem kleinen Brivattheater mit Dem. Rotebue (Madame Gilbemeifter) felbst auf, nicht ohne wechselseitige Neigung. Sie war anmuthig, naiv, weit mehr ale ihre Tochter, Die etwas furz Angebundenes bat. Der nachmalige Staatsrath Ropebue machte in Stella ben Postillon. Beim Weggeben bat Boethe mich mit seinen Freunden zu verabreden, daß jeder abwechselnd an ben Abenden allein ihn auffuche, weil bas Sin- und Berreben Mehrerer ibn betäube ober ju fehr aufrege.

<sup>1</sup> Bergl. bie Ergählung in Goethe-Belters Briefw. VI. 66.

<sup>2</sup> Berliner Nachrichten 1823. Nr. 149.

#### B. Den 29. December.

Ich fand heute Goethe allein. Nach Besichtigung einiger Rupferstiche sprach er über Hamann und seine Briefe an Jacobi. Hamann war seiner Zeit der hellste Kopf; er wußte wohl, was er wollte. Aber er hielt immer biblische Sprüche und Stellen aus den Alten vor wie Masken, und ist dadurch vielen dunkel und mystisch erschienen. Mir ist die populäre Philosophie stets widerlich gewesen, deshalb neigte ich mich leichter zu Kant hin, der jene vernichtet hat. Aber mit seiner Kritik der Bernunft habe ich mich nie tief eingelassen.

#### B. Den 9. Januar 1824.

Von 6½ bis gegen 9 Uhr — etwas zu lang — war ich bei Goethe, ber sich in der Hinterstube aushielt. Nein Bemühen für die Frau Szymanowska einen Empsehlungsbrief an Humboldt zu erhalten, war vergeblich. Endlich, meinte er, müsse man schreiben: Da Sie zu den Naturforschern gehören, die Alles durch Bulcane erzeugt halten, so sende ich Ihnen einen weiblichen Bulcan, der Alles vollends versengt und verbrennt, was noch übrig ist.

#### Den 20. Januar.

Ich war zu Mittag bei ihm, bloß Ulrike und Balther speisten mit.

Die Jenaischen Jubiläumsfestlichkeiten und Gebichte auf Lenz gaben ben nächsten Stoff zum Gespräch. Er fand viele Freude an dem handschriftlichen Gedicht eines Studenten aus Gotha, der Dichter habe sich den Ueberblick seines ganzen reichen Gegenstandes verschafft, und nur so könne man etwas Tüchtiges leisten.

Bom kunftigen Jubelfeste des Großherzogs, 3. September 1825, sprachen wir viel, da mir baran gelegen war seine Been

<sup>1</sup> Am 1. Februar fagte er erft befinitiv ju.

zu erforschen. Ich schlug Medaille, Triumphbogen, Bersammlung von Deputirten aus allen Ortschaften vor. Zur Medaille, wenn das Bild des Fürsten darauf geprägt werden sollte, meinte er, bedürfe es durchaus der Einwilligung des Großberzogs selbst. Ueberraschung dürse ohnehin bei einem Fürsten nicht statuirt werden.

Die Ibee des Triumphbogens am Eingange des Schloßhofes sprach ihn sehr an, Repräsentanten des Landes aber seien langweilig, wenn nicht schöne Repräsentantinnen dazu kämen.

Nach Tische sprachen wir wohl noch anderthalb Stunden stehend. Er war sehr gemüthlich und heiter. Der Zustand der Mineralogie sei jest gar zu wunderbar. Leonhard und Andere, die früher auf rechtem Wege getwandelt, hätten sich selbst zu überbieten gesucht und verirrt. Mit Recht nenne man die physikalischen Wissenschaften die "exacten," weil man die Irrthümer darin flar nachweisen könne. Im Aesthetischen, wo Alles vom Gefühl abhänge, sei dieß freilich nicht möglich. Fürs Aesthetische bin ich eigentlich geboren, doch jest zu alt dazu, wende ich mich den Raturstudien immer mehr zu.

Er zeigte ein schönes, dem Großherzoge verehrtes, antifes Schild, etwa aus dem sechzehnten Jahrhundert, und ein schrez haftes Collectivgedicht von Tiefurter Genossen aus den Jahren 1780 an den damals mit ihm zu Ilmenau hausenden Herzog, das er jetzt erst aufgefunden und dem Erbgroßherzog zum 2. Ferbruar zu verehren Willens sei. Sine zierliche Dedication im Lapidarstyl, eine erklärende Sinleitung, ein Berzeichniß der versichiedenen Versassen, gleichsam einen Theaterzettel; zum Schlusse hatte er sinnig dazu geschrieben, das Ganze elegant in dunkelrothes Maroquin-Papier mit grünseidenen Schleisen einbinden lassen. Biel erzählte er dann von "Alonzo et la révolution d'Espagne," historischer Roman in vier Bänden à la Walter Scott, woraus er nun seit vierzehn Tagen viel Ausklärung über die innern Zustände Spaniens geschöpft. Er lobte die

<sup>1</sup> Carl Cafar, v., geh. Rath, Professor ber Mineralogie und Geo-logie zu Geibelberg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alles vergebens besielben habhaft zu werden. Im großherzogl. Hausarchive, wo wir es vermuthen muffen, ift es nicht.

Darstellungsweise höchlich; mir rieth er ab, meine Zeit daran zu wenden und erweckte doch immer die Lust dazu von Neuem. Als ich ihn über die Schicklichkeit eines besondern Gedichtes für die englischen Dichtergestalten zum nahen Maskenballe befrug, billigte er meine Scrupel und schlug Mittheilung an Riemer zur Aufnahme in sein größeres Gedicht vor. Er sei selbst geneigt, wenn ein schönes Kind ihn darum begrüße, einige anonhme Berse zu spenden.

Lange war er nicht fo rebselig, fo gemüthlich mittheilend, so ruhig heiter gewefen.

## Sonnabends, 14. Jebrnar.

Als ich heute mit Goethe über die zahmen Xenien in seinem neuesten Hefte Kunft und Alterthum sprach, äußerte er: Ich gebe gern von Zeit zu Zeit eine Partie solcher Reimsprüche aus; Jeder kann nach eigener Lust eine Erfahrung, einen Lebenszustand hineinlegen oder daran knüpfen; sie kommen mir oft in der wunderbarsten Anwendung wieder zurück und bilden sich lebendig immer weiter aus. hat man doch auch aus der Bibel, aus Horaz und Birgil Denksprüche auf fast alle Ereignisse des Lebens.

Wir kamen auf die Baria's Gedichte ju sprechen und auf den ewigen Hang der Menschen zu Unterscheidung der Kasten. Jeder Mensch, sagte er, schlägt die Vortheile der Geburt bloß beswegen so hoch an, weil sie etwas Unbestreitbares sind. Alles was man erwirbt, leistet, durch Anstrengung verdient, bleibt dagegen ewig von der Verschiedenheit der Urtheile und Ansichten abhängig.

"Eine Ausschnung hierüber ist vergeblich, macht das Uebel nur schlimmer, wie es z. B. die Bürger mit dem Luzus einer Hoftafel nicht versöhnt, wenn man einige aus ihrer Mitte zu weilen daran Theil nehmen läßt." Das Gespräch wandte sich auf Napoleon und Goethe's Gespräch mit ihm, zu bessen Niederschreibung ich ihn lebhaft antrieb. Er meinte, ich solle doch nur erst meine eigenen Memoires aus jener Zeit niederschreiben, recht gegenständlich, ohne alle subjective Sinmischung; das werde auch ihn dann zu Darstellungen aus jener Zeit aufregen. Um andern Morgen befam ich ein Billet von ihm mit ben Worten:

Sie haben mir gestern einen Floh hinters Ohr gesetzt, der mich nicht schlafen ließ. Ich stand um fünf Uhr auf und ent, warf die Stizze jener Unterredung mit Napoleon. Zur Strafe aber, daß Sie mich dazu verleitet, secretire ich mein Product. 1

# Den 8. Märg.

Ich traf ihn um 4'Uhr ganz alleine und sehr gemüthlich. Zuerst zeigte er mir sein neu zusammengebrachtes Münzcabinet ephemerer und erloschener Souverainetäten, Jturbidens Wappen mit einem Adler auf dem Cactus, schöne kleine Münze von Coslumbia.

Das Gespräch fiel auf Selbstenntniß. Ich behaupte, ber Mensch kann sich nie jelbst kennen lernen, sich nie rein als Object betrachten. Andre kennen mich besser als ich mich selbst. Nur meine Bezüge zur Außenwelt kann ich kennen und richtig würdigen lernen, darauf sollte man sich beschränken. Mit allem Streben nach Selbstkenntniß, das die Priester, das die Moral uns predigen, kommen wir nicht weiter im Leben, gelangen weber zu Resultaten noch zu wahrer innerer Besserung.

Doch will ich diese Ansicht nicht eben für ein Evangelium ausgeben. Was find travers? Falsche Stellungen zur Außenswelt. Wer hat sie nicht? Jebe Lebensstufe hat die ihr eignen.

Riemer kam späterhin zu uns. Ich erzählte, Schmidt sei von Mad. Milder höchsteingenommen, sie übersteige Alles, was seine Phantasie sich von einer vollkommenen Sängerin gebacht.

Ganz natürlich, sagte Goethe, benn die Phantasie kann sich nie eine Bortrefslichkeit so vollkommen benken, als sie im Individum wirklich erscheint. Nur vager, neblicht, unbestimmter, grenzenloser denkt sie sich die Phantasie. Aber niemals in der karakteristischen Bollständigkeit der Birklichkeit. Es erregt mir daher immer Schmerz, wenn man ein wirkliches Kunst oder Naturgebilde mit der Borstellung vergleicht, die man sich davon gemacht

<sup>1</sup> Bergl. das Gespräch vom 9. Juli 1814.

v. Müllers Unterbaltungen mit Goetbe.

hatte, und dadurch sich ben reinen Genuß bes erstern verkummert. Bermag boch unsere Einbildungstraft nicht einmal das Bild eines wirklich gesehenen, schönen Gegenstandes getreu wieberzugeben; immer wird die Borstellung etwas Reblichtes, Berschwimmendes enthalten.

Auf meine Klage, daß diese Beschränkung unster Natur uns so viel Herrliches entziehe, erwiederte er: Ei, das ist ja ein Glück, was würden wir anfangen, wenn alle die unzähligen Empfin dungen, die uns z. B. ein Hummel'sches Spiel gibt, uns fort während blieben? dann würden ja auch die vergangenen Schmerzen immerfort uns peinigen. Seien wir froh, daß für das Gute, Angenehme doch immer noch ziemlich viele Reproductionskraft in uns wohnt.

Das Gespräch fiel wieder auf Alonzo, dessen Bietät und milde Religiosität, ohne Frömmelei, er ungemein hervorhob. Der Fr. v. Helvig neueste Uebersetzung schwedischer Gedichte fand ebenfalls seinen großen Beifall, und dann ward Byrons Kain und Sündsluth abermals analhsirt. Ich begreife recht, wie ein so großes Genie sich nach so vielen herrlichen Productionen überall ennuhiren konnte und daher die griechischen Angelegenheiten nur als einen neuen Zeitvertreib leidenschaftlich ergriff.

Zugleich bat er mich, ihm einen Artifel aus dem Moniteur über Kain zu überseten, um seine eignen Aeußerungen über dieses Werf in Kunst und Alterthum "zu retouchiren." So oft die Franzosen, setzte er hinzu, ihre Philisterei aufgeben und wo sie es thun, stehen sie weit über uns im kritischen Urtheil und in der Auffassung origineller Geisteswerke. Interessant ist Alles, was uns interessirt.

#### Den 16. Mär3.

Bon 5—7 Uhr war ich bei ihm erft allein, dann mit Soret. Das Gespräch fiel auf Kirmsens Abgang von der Theater-Intendanz.

Ei nun sagte er, Kirms hat sich in einer Zeit Berdienste erworben, wo es noch galt zu sparen, mit Benigem viel zu machen. Ich hatte keinen Heller für meine Direction, ich wendete noch viel Gelb baran, die Acteurs herauszufüttern und genoß bas Borrecht eines Souverains, genereus zu sein nach Herzensluft. Ja wir find aus einer alten, andern Zeit her und brauchen uns ihrer nicht zu schämen.

Heute war ich nach langer Zeit wieder in meinem Parkgarten; gerne würde ich öfter bort verweilen, wenn es nur nicht zu viel Apprehension gäbe. Die alten selbstgepflanzten Bäume, die alten Erinnerungen machen mir aber ganz unheimliche Eindrücke. Drei ganze Jahre habe ich förmlich dort gewohnt, und bin oft nach der Redoute des Nachts im Tabaro hinausgelausen. Nie habe ich meine Naturstudien so innig als dort getrieben, die Natur mit ganz andern Augen geschaut und sie in jeder Stunde des Tags und der Nacht belauscht.

Wir kamen auf seine Ilmenauer Bergbaurede 3u sprechen und meine Analpse derselben an Soret machte ihm Lust, sie selbst wieder zu lesen, wiewohl er meinte, daß ich wohl in meine Darlegung Bieles aus dem neunzehnten Jahrhundert hineingetragen habe.

Ich kam höchst unwissend in allen Naturstudien nach Weimar und erst das Bedürfniß, dem Herzog bei seinen mancherlei Unternehmungen, Bauten, Anlagen, praktische Rathschläge geben zu können, trieb mich zum Studium ber Natur.

Ilmenau hat mir viele Zeit, Mühe und Geld gekostet, dafür habe ich aber auch etwas dabei gelernt und mir eine Ansichauung der Natur erworben, die ich um keinen Preis umtauschen möchte. Mit allen Naturlehrern und Schriftstellern getraue ich mir es aufzunehmen; sie scheuen mich auch alle, wenn sie schon oft nicht meiner Meinung sind.

#### Mittwochs, 24. März.

"Es ist doch besser schlechtes Wetter, als gar keines," soll Prinz August von Gotha einst gesagt haben. Dies war heute ein Haupttert der Goethe'schen Unterhaltung.

- 1 In Wahrheit 9 Jahre. (Schöll.)
- 2 Nom 24. Februar 1784. Das vollständigste und sehr werthvolle Exemplar der Druckschriften über den Ilmenauer Bergbau habe ich aus Materialien des Geh. St. Archivs in Weimar zusammengestellt. (Bibl. des genannt. Archivs.)

Er sagte, dieser Spruch falle ihm immer ein, wenn er sich über etwas Unvollsommenes ärgere.

So über die schlechte Außenseite der hiefigen Bibliothek. Nie habe er ein Bort darüber verloren, ob er wohl kaum zweifle, daß es ihm leicht gewesen sein wurde, den Fürsten zur Abhülfe bes Uebelstandes zu vermögen.

Schon Schiller habe 1802 an Humboldt geschrieben: "wenn Goethe nur einen Funken Glauben hätte, so würden manche Sachen bier fich bessern lassen 2c."

Viel wurde über die Jubelfeier des Großherzogs gesprochen, besonders über die zu schlagende Medaille; Goethes Neigung zum Negiren und seine ungläubige Neutralität traten wieder recht entschieden hervor. Gine untergehende Sonne über einem Meere, sagte er mit der Legende: "Auch im Untergehen bleibt sie dieselbe" (nach Nonnus) 1, wäre ein für allemal das großartigste Symbol, aber wer wollte dazu rathen?

Ueberhaupt war er heute in jener bitter humoristischen Stimmung und sophistischen Widerspruchsart, die man so ungern zuweilen an ihm wahrnimmt. Ueber Gruithusens Behauptung im Monde eine Festung entbedt zu haben, gerieth er ganz außer sich.

Den Unsinn verbreitet, offenbare Frrthümer als baare Wahrheit ausgegeben zu sehen, ist das Schredlichste, was einem Vernünftigen begegnen kann. So ist aber die liebe Menschheit. Indeß muß sie Gott wohl nicht anders haben wollen, sonst hätte er anders mit ihr angefangen.

#### 1 Bon Ronnus ist ber gemeinte Pentameter:

AYOMENOΣ ΓΑΡ, ΟΜΩΣ ΗΛΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΤΙ nicht, sondern er steht in der im Jahre 1817 erschienenen, Goethe gewidmeten Schrift des spätern Grasen Uwarow: Ronnus von Panopolis der Dichter (St. Petersburg 1817). Wieder gebruckt in den Études de Philologie et de Critique 1843 pag. 169 eq. Diese Schrift schließt mit den Worten: Die Poesie der Griechen ist die merkwürdigste Erscheinung der gesammten Civilisation und der Geist der Alten bleibt selbst in seinem Sinken unerreichdar hoch. Darauf folgt der Pentameter, von dem Goethe geglaubt haben mag, daß er von Ronnus sei.

### Lonnabends, 3. April.

Bon  $6\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$  war ich mit Riemer bei ihm. Er dankte sehr für Mittheilungen interessanter Pariser Blätter, verbat sie sich aber doch, weil sie ihn zu sehr zerstreuten und gleichwohl nicht genug förderten. Quatremere de Quincy, sagte er, hat im richtigen Gefühl, daß die gewöhnliche Nachahmungstheorie falsch seine Formel gesucht, aber die richtige nicht gefunden.

Die Nachahmung ber Natur durch die Kunft ist um so glücklicher, je tiefer das Object in den Künstler eingedrungen und je größer und tüchtiger seine Individualität selbst ist. She man andern etwas darstellt, muß man den Gegenstand erst in sich selbst neu producirt haben.

Darauf tam er auf Geh. Rath Wolf zu iprechen. "Diefer Freund ift, außerte er, oft ber unverträglichste, unleiblichfte aller Sterblichen burch fein emiges Negiren; beghalb bin ich fo oft mit ibm gerfallen. Wenn er tommt, ift es ale wenn ein beißiger Sund, ein reißendes Ungethum ins Saus trate. 3ch fann wohl auch bestiglisch sein und verstebe mich gar febr barauf; aber es ift doch verdrieflich, die raube Seite herauskehren au muffen. Oft hatte ich etwas von ihm gelernt; wenn ich es nach zwei Tagen wieder vorbrachte, behandelte er es wie die größte Absurdität. Ginft war ich mit ihm im Babe ju Tennstedt, als mein Geburtetag berannahte, ba betrog ich ibn um einen gangen Tag im Ralender und machte, daß er am 27. August abreifte; benn mir war Angft, er wurde mir an meinem Geburtstage abläugnen, daß ich geboren fei. 1 Bitter flagte er über ben gegeftorten häuslichen Frieden durch Ulrikens höchft bebenklichen Unfall. Doch wer nicht verzweifeln fann, muß nicht leben; nur feige fich ergeben, sei ihm bas Berhafteste. Ich will nicht hoffen und fürchten, wie ein gemeiner Bhilister, sette er bingu; baber ift bas Beschwät ber Merzte und ihr Tröften mir am allermeiften zuwider.

Rlingers Erflärung 2 in ben öffentlichen Blättern gegen Glower

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bergl. Goethe-Zelter Briefw. II. 336: Jener, im Wiberspruch ersossene, hätte mir am Ende gar zur Feier meines Festes behauptet, ich sei nie geboren worden. Bergl. über das Berhältniß Beider die Einl. zu Goethe's Briefen an Fr. Aug. Wolf, herausgeg. von M. Bernahs.

<sup>2</sup> Sie bezieht fich auf die pfeudonyme Schrift "Goethe als Menfc

zu Gunften Goethe's freute ihn sehr. Er verglich fie mit Huttens Schrift "Epistolae obscurorum virorum" zu Gunften Reuchlins. Großes Lob spendete er Wielands schönen Billets, die er mir lesen zu lassen versprach.

## B. Montag, den 19. April.

Heute waren G. A. Wolf, Köhr, Coudray und Rehbein zum Dîner bei Goethe. Letzterer war heiter und ironisch, während Wolf weit sanfter, doch voll beißender Wortspiele war. Als Wolf das Berliner Theater tadelte, sagte Goethe: Zu den Kirschen muß man nur Kinder und Sperlinge schicken.

## B. Mittwoch, den 21. April.

Mit Wolf machte ich Besuch bei Goethe, der heute fehr launig war und Wolfen ironisirte. Ihr Diätsehler ist gar nicht schuld an Ihrem Uebelsein; es ist ein bloger Aussluß Ihrer Höflichkeit, weil Sie zu Hofe gewesen und den Großherzog nicht herab zu sich in den Schloßhof bestellt haben. Ueberhaupt geht die Krankheit dem Menschen gar nichts an, er muß sie ignoriren, nur die Gesundheit verdient remarquirt zu werden.

und Schriftsteller. Litter. Conversationsblatt. 1824. Rr. 97. bei Ricolovius über Goethe S. 312. Ueber das pseudonyme Machwerk vergl. Dünter in ben Blättern für litter. Unterh. 1866 Rr. 7. - Gine Erklärung Klinger's fteht 3. B. in ber Abendzeitung 1824 Nr. 81, wo es heißt: Unter dem Boftzeichen: Wolfenbüttel wurde mir durch bie Boft folgende Schrift zugesandt: Goethe als Menich und Schriftsteller 2c. 2c. von Friedr. Glower, engl. Oberftlieutenant. 2. Aufl. Halberftadt 1824. Der genannte Autor sowohl als der Ueberseter, Commentator biefer Schrift an mich, find mir völlig unbekannt. Auch fpricht fich biese Schrift wie alle Schriften biefer Art bas Urtheil felbft; ba aber nach dem Titelblatt eine gedruckte Zueignung auf einem Blatte ohne weitere Unterschrift an mich folgt, ba ich Freund und Berehrer Goethe's bon früher Jugend und im späten Alter bin, fo erkläre ich hiermit öffentlich; diefer Bueignung verfage ich die Annahme, die Schrift felbft hat mein bochftes Migvergnügen erregt und bas Urtheil über bie Schicklichkeit ber Zueignung an mich überlaffe ich bem beutschen Lefer, St. Petersburg, 27. Februar 1824. General-Lieutenant, Fried. Maxim. Klinger.

# Am Pfingstage, 6. Inni

besuchte ich ihn Nachmittags nach Hoftafel. Er saß im Hembeärmel und trank mit Riemer. "Ersteres war Ursache, daß er Gräfin Line Egloffstein nicht annahm. Sie möge boch, sagte er zu Ottilien, des Abends zu mir kommen, nicht wenn Freunde da sind, mit denen ich tiefsinnig oder erhaben bin." Nicht leicht habe ich ihn geistreicher und lebhafter gesehen.

Einige Anekdoten, die ich von Rirchnern in Frankfurt erzählte,

brachten bas Gefpräch auf Sumor.

"Nur, wer kein Gewissen oder keine Berantwortung hat, sagte er, kann humoristisch sein. Musaeus konnte es sein, der seine Schule schlecht genug versah und sich um Nichts und um Niemand bekümmerte. Freilich humoristische Augenblicke hat wohl Jeder; aber es kommt darauf an, ob der Humor eine beharrliche Stimmung ist, die durchs ganze Leben geht.

Wahrscheinlich bestwegen — sagte ich — weil dem Humoristen mehr an seiner Stimmung, als an dem Gegenstand gelegen ist; weil er jene unendlich höher, als diese, anschlägt." Ganz recht commentirt, erwiederte er, und sogar ganz in meinem Sinne.

Bieland 3. B. hatte Humor, weil er ein Skeptiker war und den Skeptikern ist es mit Nichts ein großer Ernst. Wieland hielt sich Niemandem responsabel, nicht seiner Familie, nicht seinem Fürsten und handelte auch so. Wem es aber bitterer Ernst ist mit dem Leben, der kann kein Humorist sein. Wer untersteht sich denn Humor zu haben, wenn er die Unzahl von Verantwortlichkeiten gegen sich selbst und Andere erwägt, die auf ihm lasten? Wenn er mit Ernst gewisse bestimmte Zwecke erreichen will? Unter den großen Staatsmännern hat bloß der Herzog von Ossuna Humor gehabt, aber aus Menschenverachtung. Doch damit will ich den Humoristen keine Vorwürse machen. Muß man denn gerade ein Gewissen haben? Wer fordert es denn?

¹ Anton Kirchner, Pfarrer, ber Geschichtssiche. Frankfurts. Bergl. Hebben, Gallerie berühmter und merkw. Frankfurter S. 142.

Ich führte an, daß irgend ein Schriftsteller gesagt habe "ber humor sei nichts anders als ber Wit bes Herzens."

Goethe ergrimmte aufs Heftigfte über bie Rebensart "Nichts anders."

So fdrie er, fagte einft Cicero:

"Die Freunbschaft ift nichts anderes als 2c." D bu Gsel, bu einfältiger Bursche, du heilloser Kerl, der nach Griechenland läuft, um Weisheit zu holen und nichts Klügeres als jene unfinnige Phrase herausdringt. "Nichts anderes." Lauter Negation, lauter Gerabsetzung! Ich werde gleich wüthend, wenn ich dergleichen höre. Nie konnte ich vor Matthisson<sup>2</sup> Achtung haben, wegen des absurden Liedes: "Namen, ich<sup>3</sup> nenne dich nicht."

Und "Wit bes Herzens," welcher Unfinn! Ich weiß nicht, was Herz ist und will ihm Wit beilegen! Dergleichen Phrasen streifen an meinem Ohre vorüber wie zerplatte Lust-blasen; ber Verstand sindet absolut nichts darin; das ist hohles Zeug."

Es dauerte lange, ehe er sich beruhigte und babei strömten bie schlagenbsten Ginfälle aus seinem Munde.

Weber's Borlesung über die "Braut von Korinth" gefiel ihm, "boch", fügte er hinzu, "habe ich nicht aus Phlegons von Tralles, eines Freigelassenen Kaiser Hadrians, Tractat von wunderbaren Dingen, sondern wo anders her das Sujet genommen, . es aber meist vom Stoffartigen entkleidet. Philamon hieß die Braut.

- 1 Ber? Sicher einer ber romantischen Schüler.
- <sup>2</sup> Ein entschiedener Jrrthum. Das Gebicht ist von W. Uelken. Bergl. übrigens über die verschiedenen Muthmaßungen auf den Bergfasser: Hoffmann v. Fallersleben. Unsere volksthümlichen Lieder. II. Aufl. p. 107.
  - 3 Richtiger:

Namen nennen Dich nicht, Dich bilben Griffel und Pinfel Sterblicher Künftler nicht nach.

b Wilh. Ernst Weber, Borlesungen zur Aesthetik, vornehmlich in Bezug auf Goethe und Schiller. Hannover 1831. pag. 193—201; Die Geschichte der Braut von Korinth aus einem antiken Actenstücke vorgelesen im Museum zu Frankfurt a. M. am 23. April 1824.

Die Gegenfate ber heibnischen und driftlichen Religion bieten allerbings eine reiche Fundgrube für bie Poesie."

Darauf auf den Dichter Immermann kommend, bemerkte er: "Ich lasse Immermann gewähren und kann ihn mir nicht recht construiren. Wie kann ich über ein erst Werdendes, Problematisches urtheilen? habe ich nicht mit meinen eigenen Werken genug zu thun? Und Sie wissen, daß ich ein fortwährend Wersbendes statuire.

So fuhr er lange im Tone ber Drakelsprüche fort, 3. B.

Gegen einen Grundfat ftatuire ich teine Erfahrung. 3ch läugne fie geradezu.

Alles Tragische beruht auf einem unausgleichbaren Gegen: 'sat. So wie Ausgleichung eintritt ober möglich wird, schwin: bet bas Tragische.

Kirchners Kopf paßt nicht zu seinem Rumpf und Leib. Schleppte er nicht am lettern eine so große Last herum, so würbe er noch viel mehr Teufelszeug machen, noch viel lebendizger sein. Er ist ein kluger Schelm, ber klügste in Frankfurt. Dort herrscht ber krasseste Gelbstolz, die Köpfe sind dumpf, bez schränkt und düster. Da taucht nun auf einmal so ein Lichtkopf wie Kirchner auf! Ich will wetten, oder vielmehr de credulitate schwören, er schickt zu Michaelis keine weitern Frankfurter nach Jena.

Meine Freunde theile ich in Hoffer und Verzweifler. An der Spite der erstern: der Kangler, der letztern: Meyer. Dieser steht so hoch im Verzweifeln, daß er wieder zu hoffen ansfängt. (Riemer nannte ihn: "Auszweifler.") 1

### Lonntags, 13. Inni.

### Regenwetter.

Nach Hofe war ich bei Goethe mit Riemer. Er sprach von Rouffcau's Botanique und bes Großherzogs Lossagen vom Hanzbel mit Buchhändler Jügel wegen ber Rafaelischen Tapeten.

<sup>1</sup> Barenthefe: v. Müllers Bemerfung.

"Wenn man für einen Fürsten handelt und spricht, muß man sein wie ein Scharfrichter, seine Befehle rasch, streng, glattweg vollziehen."

Ueber Byrons! Tod äußerte er, daß er gerade zu rechter Zeit erfolgt sei. Sein griechisches Unternehmen hat etwas Uns

reines gehabt, und hatte nie gut endigen fonnen.

Es ist eben ein Unglud, daß so ideenreiche Geister ihr Joeal durchaus verwirklichen, ins Leben einführen wollen. Das geht nun einmal nicht, das Ibeal und die gemeine Wirklichkeit muffen streng geschieden bleiben.

#### B. Den 30. Inni.

Heute war ich mit Coudray, später mit Riemer, endlich noch mit Meyer, der vor seiner Carlsbader Reise Abschied nehmen wollte, bei Goethe. Nie sah ich ihn geistreicher, lebhafter, humoristischer, offner. Er forderte mich auf die Gedichte zum Pentazonium<sup>2</sup> herbeizuschaffen, die Motive zu den sünf Zonen zu schematisiren. Ueber das "vir semisecularis" müßte Eichstädt consultirt werden, keine jüngern Philologen, nur fünfzigjährige minzbestens sind hier patres curiae. Im Geistreichen sagte er, rasch vorwärts, im Conventionellen, Positiven, Necipirten aber vielfach umgefragt, umgeschaut, ja selbst pedantisch!

Riemer wollte nun gleich eine Disputation halten, ob es Bente ober Pentazonium ober gar Penta ober Heptasolium beiße-

Coudray hatte eine "brillante" Ibee, die Loge Amalia möge zur Jubelfeier des Großherzogs Carl August Preisaufgaben für Maler stellen. Goethe extemporirte sofort ein Programm; aber, sagte er, die sächsische Geschichte hat nur zwei große Momente als brauchbare Motive: 1) Kurfürst Friedrich der Weise lehnt die Kaiserwürde ab, und 2) Herzog Bernhard ergreift nach Gustav Adolfs Tode das Commando. In der Entwicklung dieser Motive, die nur beide zusammen den Gegenstand ers

<sup>4 + 19.</sup> April 1824 in Missolunghi.

<sup>2</sup> Goethe's Werke XXVII.: Pentazonium Bimariense bem britten September 1825 gewibm., von Coubray gez., gest. von Schwerdgeburth.

schöpfen, war Goethe bewundernswürdig. Welche Gegenwart aller Anschauungen, und welche Abstractionen! Bei Aburtheilung einiger Maler, Schadow, Kolbe, Macco, Hartmann, kam das Gespräch auf Nahls Gemälbe im grünen Zimmer des Großherzogs, das Goethe, obwohl Carl August es getadelt, doch für das beste halte.

Das katholische Regulativ 1 gab Goethen Gelegenheit grelle Ausfälle über die Mysterien der christlichen Religion, vorzüglich über die immaculata conceptio S. Mariae, da Mutter Anna schon immaculata concipirt haben soll.

Dann kritisirte er die lettres Romaines, 2 deren Verfasser in Rom nie gewesen sei, sie seien eine Parteischrift, die alles Joeale ins Gemeine herabziehe und alle Symbole ihres höhern Sinnes entkleide. Jede Joee verliert, wenn sie real wird, ihre Würde.

Nach Meber's und Coudray's Weggang tam bas Gefpräch auf Spanien. Goethe entwickelte in großen farafteristischen Umriffen die ältere Geschichte Spaniens, ben langen Rampf mit ben Mauren, die baraus entstandene Isolirung und Opposition ber einzelnen Brovingen, und wie nothwendig alle Bewohner fich aufreiben mußten. Dem Buche Spanien und ber Revolution ertheilte er großes Lob. Der jetige Buftand ber Belt - Rlarbeit in allen Berhältniffen - ift bem Individuum febr forderlich, wenn es fich auf fich felbst beschränken will; will es aber eingreifen in die bewegten Häber des Weltganges, glaubt es als ein Theil bes Gangen felbstthätig nach eigenen Ibeen wirken, ichaffen ober hemmen zu muffen, fo geht es um fo leichter gu Grunde. Ich meines Theils mochte in feiner andern Beit gelebt haben. Man muß nur fich auf fich felbst gurudziehen, bas Rechte ftill in angewiesenen Kreifen thun; wer will einem bann etwas anhaben?

<sup>1</sup> Geset über die Berhältnisse der kathol. Kirchen und Schulen vom 7. November 1823. Weimarisches Reg.-Blatt Ar. 16 von 1823.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jebenfalls find die Tablettes Romaines cont. des faits, des Anecdotes et des observations sur les moeurs etc. par un Français; Paris. Février 1824 gemeint.

## B. Montag, den 11. October.

Bei Goethe fand ich Riemer, ber mit ihm arbeitete. Sei es die unwillsommene Störung, sei es die Aufregung durch des kleinen Walthers Unfall, der den Arm gebrochen, und meine übelangebrachte Tröstung, kurz Goethe war sehr heftig, widerstrebend. In Politicis überspränge ich oft alle Grenzen und spräche gar zu leichtsinnig ab. Gemüthlich sprach er nur über Raumers Geschichte der Hohenstaufen, an welchem er gerade das Nüchterne, das Freihalten von allen philosophischen Ansichten lobte. Und doch wenn man die vier Bände durchlesen, habe man nichts gewonnen als die Ueberzeugung, daß es damals noch schlechter als jest hergegangen. Die Weltgeschichte sei eigentlich nur ein Gewebe von Unsinn für den höhern Denker, und wenig aus ihr zu lernen: Ich ziehe Raumern hundertmal dem Johannes v. Müller vor.

Das Geistreichste, was er sagte, war, daß er die jetigen Griechenkampfe als ein Analogon und Surrogat der Kreuzzüge ansehe, wie diese auch jene zur Schwächung der Macht der Osmanen überhaupt höchst heilsam seien.

## B. Donnerstag, 14. October.

Nach Tische war ich kurz bei Goethe, der über Graf Reinhard bemerkte: Ihm sei wie einem, der stets mit einem Reffe auf dem Rücken durch das Leben gehe.

### B. Sonnabend, 16. October.

Goethe zeigte sich mir höchst unzufrieden mit dem Bilde wor der neuen Ausgabe des Werther, ohne jenes doch vorzuzieigen. Ich habe die Idee gehabt, mich nach einem alten Bilde von Kraus graviren zu lassen, damit die Leute doch sehen, wie ein Versasser sollt tollen Zeugs ungefähr beantlitzt gewesen.

<sup>1</sup> Beftochen von Schule.

Goethe sagt, er wolle Freybergs ischönen Aufsat über Julio Romano gar nicht lesen, theils weil er eine mystische Tendenz habe, theils um sich jett nicht zu zerstreuen.

### B. Sonnabend, den 23. October.

Goethe scherzte viel, und schrieb unter anderm in ein englisches Dictionnaire Ottiliens:

Dide Bücher, vieles Wiffen, Ach, was werb' ich lernen müffen, Will's nicht in den Kopf mir gehen, Mag es nur im Buche stehen.

Dann zeigte er uns sein erstes Manuscript, ben "Gottfried von Berlichingen," bas sehr reinlich, fast ohne alle Correcturen war, und sprach bann von ber geheimen Tendenz bes beutschen Fürstenbundes gegen Friedrich II Anmaßungen, während dieser selbst dazu anzutreiben vermocht wurde. Der Kronprinz sei im Geheimniß gewesen, und von dem alten Fürsten von Dessau die Idee ausgegangen.

#### 18. November.

Nachmittags von 4 bis 5 Uhr weilte ich bei Goethen. Ein Frankfurter, herr Fellner, wurde angemelbet und abgeschlagen. "Man muß ben Leuten abgewöhnen, einen unangemelbet zu überfallen, man bekommt doch immer andere fremde Gedanken durch solche Besuche, muß sich in ihre Zustände hineindenken. Ich will keine fremden Gedanken, ich habe an meinen eigenen genug, kann mit diesen nicht fertig werden."

Darauf theilt er ben ausgesonnenen Plan zu Regulirung ber vom Großherzog vergönnten öftern Benutzung der neuen Kunst: und Bücherschätze auf der Bibliothet mit. Nach einem gewissen Turnus sollen acht bis neun Familienhaupter, jedes alle drei bis sechs Wochen, eine Karte erhalten, auf welche sie

<sup>4</sup> Ron Mag Frhrn. v. Frehberg, Ministerialrath in München im Orpheus 1. 11.

bann mit einer beliebig gewählten Gesellichaft zwei Bormittagsstunden, des Montags oder Donnerstags, die ausgelegten literarischen Neuigkeiten beschauen mögen.

Goethe war heute ausnehmend mild, ruhig, innerlichst heiter-Er kam bald wieder auf Lord Byron zu sprechen. "Byron," sagte er, "stellt den alten Pope bloß deßhalb so hoch, um an ihm eine unbezwingliche Mauer zum hinterhalt zu haben. Gegen Pope ist Byron ein Riese, gegen Shakelpeare aber freilich wieder nur ein Zwerg gewesen. Die Ode auf den Tod des Generals Moore ist eine der schönsten Dichtungen Byrons. Shellen muß ein armseliger Wicht sein, wenn er dieß nicht gefühlt hat, überhaupt scheine Byron viel zu gut gegen ihn gewesen. Daß Byron bei dem Gesangenen von Chillon Ugolino zum Borbild genommen, ist durchaus nicht zu tadeln, die ganze Natur gehört dem Dichter an, nun aber wird jede geniale Kunstschöpfung auch ein Theil der Natur, und mithin kann der spätere Dichter sie so gut benußen wie jede andere Naturerscheinung.

Mad. Louise Belloc hat sehr Unrecht, wenn sie Thomas Moore der Byron'schen Lorbeerkrone würdig hält. Höchstens in einem Ragout dürfte Moore einzelne Lorbeerblätter genießen. Un einem so herrlichen Gedicht, wie das Byron'sche auf General Moore, zehre ich einen ganzen Monat lang und verlange nach nichts anderem. Wäre Byron am Leben geblieben; er würde für Griechen-land noch ein Lykurg oder Solon geworden sein.

Lord Stratfords Abreise von Konstantinopel ist sehr bes beutungsreich, ohne Zweisel ein Symptom, daß die Engländer die griechische Sache für gewonnen halten. Aus Europa kann man aber nun einmal die Türken doch nicht treiben, da keine christliche Macht Konstantinopel besitzen darf, ohne Herr der Welt zu werden, aber beschneiden, reduciren kann man die türkische Macht in Europa, so weit als die griechischen Kaiser in den letzten zwei Jahrhunderten."

## B. Donnerstag, 25. November.

Bon 4-51/2 Uhr war ich ganz allein bei Goethe. Er sprach von Walter Scott, ber burch seine Schriftstellerei an 80,000

Bjund gewann, aber sich selbst und seinen wahren Ruhm dafür verkauft habe, denn im Grunde sei er doch zum Pfuscher geworden; denn seine meisten Romane seien nicht viel werth, doch immer noch viel zu gut für's Publicum. — Den Schrittschuhmen Almanach mit Gedichten von Klopstock, Cramer u. s. w., meinte er, verstehe jetzt kein Mensch mehr recht. Klopstock war doch immer sehr vornehmthuerisch, steif und ungelenk in seinen Dichtungen, und über Fiesco, bei Gelegenheit der Bearbeitung von Ancelot äußerte er, es sei ein wildes Stück, das den Todeskeim gleich in sich getragen habe. Diese Berschwörungsgeschichten alle, die den frühern Dichtern im Kragen staken, sind im Grunde nichts als revolutionäre Schwärmereien, gewöhnlich ist der Ermordete gerade der Beste oder Unentbehrlichste.

## B. Donnerstag, den 9. December.

Goethe fiel gegen alle "Bergleichungen" heftig aus; benn man macht fie nur aus Bequemlichkeit, um sich ein selbständiges Uratheil zu ersparen.

### 17. December.

Ich traf Goethen bei ber Lecture ber neuen Uebersetzung von Tausend und Einer Nacht von Habicht, von Hagen und Schall, die er sehr lobte und, da sie aus dem Urtert, ber französischen vorzieht.

"Diese Märchen, sagte er, muffen mir über bie trüben Tage weghelfen; ist es boch, als ob das Bewußtsein in wenig Tagen der Sonne wieder naber zu kommen, uns schon jest erwärmte."

Ich brachte ihm von Gagern merkwürdige Handschriften. Er holte ähnliche herbei in großer Zahl. Edermann<sup>2</sup> trat ein, das Gespräch kam auf Byrons Conversations. Ich lese sie nun zum zweiten Male, ich möchte sie nicht missen und doch lassen sie einen peniblen Eindruck zurück. Wie viel Geklatsche oft nur um

<sup>1</sup> Jebenfalls ift ber Göttinger Musenalmanach gemeint.

<sup>2</sup> Edermann notirt über diese Unterhaltung nichts.

eine elende Kleinigkeit; welche Empfindlickeit über jedes alberne Urtheil der Journalisten, welch' ein wüstes Leben mit Hunden, Affen, Pfauen, Pferden; Alles ohne Folge und Zusammenhang.

Nur über Unschauungen urtheilt Byron vortrefflich und klar, Reslegion ist nicht seine Sache, seine Urtheile und Combinationen find bann oft die eines Kindes.

Wie viel zu geduldig läßt er sich Plagiate vorwerfen, scharmutirt nur zu seiner Bertheibigung, statt mit schwerem Geschüt bie Gegner niederzudonnern.

Gehört nicht Alles was die Bor- und Mitwelt geleistet dem Dichter von Rechtswegen an? Warum soll er sich scheuen, Blumen zu nehmen wo er sie findet? Rur durch Aneignung fremder Schähe entsteht ein Großes. Hab' ich nicht auch im Mephistopheles den hiob und ein Shakespear-Lied mir angeeignet. Byron war meist unbewußt ein großer Dichter, selten wurde er seiner selbst froh.

Das Taschenbuch für Desterreichische Geschichte von Hormanyr mit Graf Sternbergs Bild führte das Gespräch auf Böhmen. Dort war eine große Cultur im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert einheimisch, ehe man im übrigen Deutschland daran dachte. Prag mit seinen 40,000 Studenten, welch' eine Erscheinung! Aus allen Winkeln Deutschlands und aus der Schweiz waren Lehrer hingegangen, die jeder gleich seine Zuhörer-Schaar mitbrachte. Jedermann dürstete nach griechischer und lateinischer Kenntniß. Man räumte den Prosessoren die größten Rechte und Freiheiten ein; als man sie nun späterkin beschränken wollte, wurden sie wild und zogen aus. Damals wurde Leipzig durch solch eine ausgewanderte Schaar emporgehoben, der man das Paulinum einräumte. Ja, die Geschichte läßt ganz wundersame Phänomene hervortreten, je nachdem man sie aus einem bestimmten Kreispunkte betrachtet.

Und doch kann eigentlich Niemand aus ber Geschichte etwas lernen, benn fie enthält ja nur eine Masse von Thorheiten und Schlechtigkeiten.

Er war im schönften Zuge allgemeine Ansichten und Betrachtungen aus ber innern Fülle seines Geistes hervorströmen zu lassen, und babei bochft milb und treuherzig. B. An einem Decemberabend 1824 fagte Goethe bezüglich auf Klinger: Alte Freunde muß man nicht wiedersehen, man versteht sich nicht mehr mit ihnen, jeder hat eine andere Sprache bekommen.

Wem es Ernst um seine innere Cultur ist, hüte sich davor; benn ber alsdann hervortretende Mißklang kann nur störend auf uns einwirken und man trübt sich das reine Bild des frühern Berhältnisses.

### 26. Januar 1825.

Ich traf ihn in ben vordern Zimmern und brachte ihm Siob 1 zum Geschenk von Umbreit. "Es ist ein schwer zu verstehendes Buch, man wird nie darüber einig werden; einige setzen es sogar vo'r Moses. Ich habe meine eigenen Gedanken darüber, die ich aber nicht aufdringen will."

Bon mir an die Herausgabe der Fortsetzung vom Divan erinnert, erwiederte er, sie musse bis zur Herausgabe seiner sämmtlichen Werke verschoben bleiben, die er durchaus noch bei Lebzeiten besorgen und daher Bedacht nehmen musse, daß täglich etwas zu diesem Zwecke Förderliches geschehe und geleistet werde

Seine zahmen Xenien lagen im Manuscript vor ihm. In einer berselben kommt vor: Auch den Berdruß musse man sich zu Rutze machen, denn er sei ja auch ein Theil und zwar ein großer des Lebens.

Er commentirte viel hierüber, entfernte sich dann und ließ mich nach einer kleinen Weile ins hintere Zimmer rufen, da es ihm um diese Abendzeit in dem kleinen stillen Raume wohnlicher sei. Und auch mir war es so. Ich las ihm aus einem Briefe des Grafen Reinhard vor,2 worin eine Stelle über Jacobi vortommt.

Dieß gab ju ben berrlichsten Schilberungen von Jacobi's

<sup>1</sup> Uebersetung und Auslegung von Fr. W. Umbreit. heibelberg 1824.

<sup>2</sup> Gin bezüglicher Brief an v. Müller ift nicht vorhanden.

v. Müllers Unterbaltungen mit Goethe.

Berfönlichkeit und zu höchst wichtigen Aufschlüssen über ihn und sein Berhältniß zu Goethe Anlaß, die ich immer noch mehr durch Borlesung anschlagender Stellen aus Jacobi's Briefsammlung hervorzurufen bemüht war.

"Die Speculation, die metaphysische, sagte er, ist Jacobi's Unglück geworden; war er doch eigentlich nicht dazu geboren, noch erzogen. Ihm haben die Naturwissenschaften gemangelt, und mit dem bischen Moral allein läßt sich doch keine große Weltansicht fassen. Er war mehr zu einem liebenswürdigen, feinen Hof- und Weltmann geboren, zumal bei unverkennbarer Sitelskeit, die man ihm jedoch nicht verargen muß. Es kommt nur darauf an, ob sie sich nach Außen oder nach Innen richtet. Bon stattlicher Figur, edler Haltung, feinen Manieren und würdigem Ernst, wüßte ich nicht leicht mir eine liebenswürdigere Erscheinung zu denken als eben Jacobi.

Ihm ftarb aber seine heitere, lebensfrohe, tuchtige Gattin, bie eine echt niederländische Figur, wie wir fie in Rubens beften Gestaltungen finden, viel zu früh.

Bei seinem Bebürfniß nach weiblicher Pflege und Anregung fiel er bann balb unter die Tutel seiner Schwestern, die sich die Herrschaft über ihn anmaßten und ihn verweichlichten. Die jüngere, klar, voll Verstand und Karakter, aber auch voll Ginseitigkeit und bitterer Schärfe, ist für ihn und Andere zu einem wahren Reibeisen geworben."

Wir kamen auf den Hofrath Wilhelm Müller aus Dessau zu sprechen, der uns dieser Tage besucht hatte. "Es ist mir eine unangenehme Personnage, sagte er, suffisant, überdieß Brillen tragend, was mir das aller Unleidlichste ist. Frau von Varnhagen und die Arnim haben mir Müllers Gattin ganz richtig geschilbert, die wirklich recht liebenswürdig ist. Die Arnim ist übrigens jetzt selten mehr redlich, sondern erzschelmisch. Was sie in früheren Jahren sehr gut gekleidet, die halb Mignons, halb Gurli-Maske, nimmt sie jetzt nur als Gaukelei vor, um ihre List und Schelmerei zu verbergen. Das italienische Blut in ihr hat freilich die Mignon auß lebhafteste auffassen müssen. Solche problematische Karaktere aber interessiren mich immer, um so mehr, je schwieriger es mir wird sie zu erklären und zu entzissern.

Ich muß gestehen, ich wüßte auch nichts mit ber ewigen Seligkeit anzusangen, wenn sie mir nicht neue Aufgaben und Schwierigkeiten zu besiegen böte. Aber dafür ist wohl gesorgt, wir durfen nur die Planeten und Sonnen anbliden; da wird es auch Russe genug zu knaden geben.

Seine Monita zu meinem Brief an ben König von Babern wollte er auch beute nicht tund geben.

Mit der Farbenlehre ist es wie mit dem Whistspiel; man lernt nie aus; muß es aber beständig spielen, um weiter zu kommen. Es läßt sich nur darin thun, nicht überliefern, nicht lehren.

Jebe Hoffnung ift eigentlich eine gute That."

### B. Den 9. März.

Goethe, ber fehr freundlich war, sprach heute über bie gefährliche Zerstreuung durch Tageslectüre; ber Mensch nimmt am Ende doch nur an, was ihm gemäß ift.

## B. Den 21. März.

Heute Nachmittag gab mir Goethe seinen Wunsch zu erz kennen, mich und Riemern zu Executoren seines literarischen Nachlasses zu machen.

# B. Den 22. März.

Nach dem Theaterbrande besuchte ich Goethen, der sehr angegriffen war. "Die Brandstätte ist das Grab meiner Erinnerungen. Aber, setzte er hinzu, nur durch frische Thätigkeit
find die Widerwärtigkeiten zu überwinden, und ich will beshalb
noch heute mit Riemer eine Session halten."

1 Für die Stimmung Goethe's in jenen Tagen giebt eine Aeußerung Meyer's Licht, der zum Kanzler Müller sagte: Ich begreife nicht, warum Goethe sich so außerordentlich um das Theater betrübt. Ich habe mich aber nie vermessen, ihm meine Ansichten und Empfindlichkeiten aufbringen zu wollen, sonst wären wir wohl auch nicht so gute Freunde

## B. Den 4. April.

Heute war ich ein Stündchen bei Goethe, ber Naglern einen Belocifer-Karakter nannte und an dem Plane der Errichtung eines orthopädischen Institutes größen Antheil nahm. Neber die (Jubel-) Medaille sprach er sich noch nicht aus. Er zeigt mir Fragmente von Tasso, die aus dem Theaterbrande herstammten, und äußerte: "Ich bin fast nicht mehr communicabel nach Außen, nur daß mein Inneres etwas werth ist, tröstet mich noch."

### Sonnabends, 28. Mai.

Abends von 6—81/2 Uhr war ich mit Meyern bei ihm. Anfangs schien er weniger aufgelegt, wurde aber immer mittheislender und zuletzt recht gemüthlich. Erst sprachen wir lange über die gothaische Gemälde. Gallerie; Meher beschrieb ein Kaar vorzügliche Bilder von Correggio (namentlich von dem Knaben mit einem Bogel), die ich ganz übersehen hatte.

Der Berliner Probeabbruck ber Jubiläumsmedaille ward vorgezeigt; herrlich gerathen! Goethe holte treffliche Medaillen von Benvenuto Cellini herbei, um durch Vergleich die Schönheit des Berliner Entwurfs noch mehr darzuthun. Als Meher weg war, fagte er: "Wir find zu kühn in dieser Sache gewesen, mehr als billig, wir mögen nur Gott danken, daß es so glücklich abläuft." Nun zeigte er mir schöne Hamburger Steindrücke, was er eine Stunde früher abgelehnt hatte. Louis Devrient und ein zahmer Blücher waren darunter.

Das Gespräch verbreitete fich über die Belagerung von Na-

geblieben. Ich habe das hinwegsetzen über unabwendliche Ereigniffe gerade in Goethe's Schule gelernt, und nun wird er seiner Lehre selbst untreu. Was will er mit "traurigen Borzeichen für das Jubeljahr."

Karl August hingegen sah theilweis bem Brande aus dem gegenüber befindlichen Palais zu und machte während dem Bauprojecte (Müllers Tagebücher).

<sup>1</sup> Steht im Gothaer Ratalog nicht.

varino, über geistige Aehnlichkeit zwischen Frau von Staël und Byron, über bie Mémoires sur Mad. de Pompadour, aus benen - er mancherlei ergablte, über Gagern und ben rechten Gefichts: bunkt ju feiner und feiner Schriften Burbigung, über bie burchaefallene Emancipationsbill in England, über Rebbeins Tüchtigfeit, ber sich von ber Jenaischen Naturphilosophie gerade genug angegignet, um fich ein boberes Urtheil ju bilden und feinen Ropf aufzuhellen, über bes alten, verftorbenen Start praftifchen Diefblid, über Goethe's todtliche Rrantheit im Jahr 1800, Die bloß aus einem Brownianischen gurudgetriebenen Ratarrh entftanden, über Reile Gutachten binfichtlich feiner Rierentrampfe, ebenfalls aus tatarrhalischem Stoff bergeleitet, über Aufbebung bes Sflavenhandels, wodurch eine gewaltigere Busammenfaffung ber afrifanischen Bölfer und Bertreibung ber Guropaer von Afrifa's Ruften broben burfte, über bie Wichtigfeit bes Besites ber Nonischen Inseln aus ber Benetianischen Erbichaft, über die gro-Ben Blane bes Megyptischen Bicefonias, über Alerander Sumbolbte gescheiterte Soffnung ju politischer Bichtigkeit. Er ließ - fagte Goethe - die Republik hinter fich, als er nach Amerifa gog, und fand einen Dictator als er wieberkehrte, ber ibn geringschätig frug: "Sie beschäftigten fich mit Botanit? 3ch weiß, daß auch meine Frau sie treibt." Das National-Institut, das Humboldt aufs grandioseste hatte mit einrichten helfen, war während bem gang umgemodelt worden.

Endlich kam Goethe auf Cicero, von dem ihm die erste Rede, die er, erst 27 Jahre alt, zur Defension eines des Mordes angeklagten Landmannes und gegen einen Günstling Sylla's hielt, heute Morgen wieder in die Hand gefallen war. Er karakteristret sie aus lebendigste nach der Recheit, Gelbschnabeligkeit, Betulanz, die darin herrsche und doch schon mit großem Berstand und Umsicht gepaart sei. Ehe die römische Republik ausgeartet, suhr er sort, als Jahrhunderte lang kein Seberuch vorgekommen, gegen den Batermord gar kein Gesetz nöthig geschienen 2c., sei es doch übrigens so langweilig und nüchtern hergegangen, daß kein honneter Mensch sich dort gelebt zu haben wünschen möchte. Die zwölf Taseln waren eine elende Compilation. Ich kann mich jetzt mit allem diesen Zeug und Detail nicht mehr abgeben;

aber ich weiß wohl, was an jedem dieser Staaten war und halte bie Sauptumriffe aller jener Zustände fest in mir.

Den Beschluß machte meine Ankundigung der Gräfin Rapp. Es war schon ganz dunkel geworden, als ich von Goethen schied, ber lange nicht so milb und redselig gewesen war.

## Mittwochs, den 1. Juni.

Bon 6-81/2 Uhr weilte ich bei Goethe allein.

Er zeigte die Leybold'sche' Stizze zum "Charon," die ganz herrlich gerathen, in brauner Sepia, die Goethen große Freude bereitete. Er sagte über Capitan Parry's Werk "die letten Lebenstage Byrons," daß es das Interessanteste unter allem Erschienenen sei. Byron sei aus Verdruß und Ingrimm über die schlechte Wirthschaft in Griechenland gestorben. Er hätte gleich vor Missolunghi umkehren sollen.

Ich las Reinhards Brief vor, seine Cantate auf die Krönungsfeier gefiel Goethe sehr. An dem Studium der Meteorologie verzweifelte er.

Goethe war im Ganzen sehr munter und wohlwollend. Dem Gefühl ber Ordnung und geregelten Thätigkeit spendete er großes Lob.

## Montag, 13. Juni.

Nachmittags macht er mit mir eine Spazierfahrt nach Belvebere. Es war seine erste seit sieben bis acht Monaten, und ber Bunsch meinen neuen Wagen zu erproben, gab bie Veranlassung.

Das herrliche, milbe Wetter, nicht allzuheiß, that ihm sehr wohl. Wir stiegen aus, wandelten in den Alleen umber und setzten uns dann geraume Zeit in das schattige Rondell hinter dem Schlosse. Die serbischen Lieder, Fräulein v. Jacob, 2 mein Türkeimischer Brief gaben Stoff zur Unterhaltung.

- 1 Karl Jacob Theodor, geb. Stuttgart 1786, gest. baselbst 1844. Neber die Stizze vergl. Goethe's Aeußerungen in Goethe-Zelters Briefwechsel IV. 72.
- 2 Therese v. Jacob. Die Ueberseserin ber serbischen Lieber. Goethe's Werke XXIX. 227.

"Ungemein viel, sagte er, kommt bei solcher Uebersetzung fremder Bolkslieder auf Beibehaltung der Wortstellung des Orisginals an. Ich kann eben so wenig serbisch als persisch, aber ich habe mir doch durch Ansicht der Originale die Wortstellung abestrahirt."

Er frug mich nach Sicherheits: Cautelen bei Berlagsver: trägen für ben Fall, daß ber Buchhandler Concurs mache.

Bom Wahnsinn gab er die einfache Definition: daß er darin bestehe, wenn man von der wahren Beschaffenheit der Gegenstände und Berhältnisse, mit denen man es zu thun habe, weder Kenntniß habe, noch nehmen wolle, diese Beschaffenheit hartnäckig ignorire.

Ich reizte ihn sehr lebhaft an, doch noch eine Schilberung bes Tiefurter Lebens jur Zeit ber Herzogin. Mutter zu ente werfen.

"Es ware nicht allzuschwer, erwiederte er, man durfte nur die Zuftande ganz treu fo schilbern, wie fie sich dem poetischen Auge in der Erinnerung darftellen; Dichtung und Wahrheit, ohne daß Erdichtung dabei ware."

Reiselust und Reiseplane erwachten in ihm. Heimgekehrt, mußte ich noch ein halb Stundchen bei ihm weilen. Ich erzählte ihm bie Motive aus ben beiben Freunden von Fr. v. Fouqué.

Richt leicht erinnere ich mich eines so reizenden, Auge und Gefühl gleich mächtig ansprechenden Sommerabends. Friede und Freude schien in der ganzen Natur zu herrschen.

### Mittwochs, 15. Juni.

Abermalige Spazierfahrt mit Goethe nach Belvebere. Wir stießen umherwandelnt in eine große Gesellschaft bei Bölkel.

Bir besichtigten die Winterhäuser, die ihn veranlaßten, den früheren französischen Gartenformen Lob zu spenden, wenigstens für große Schlösser. Die geräumigen Laubdächer, Berceaux, Quinconces, lassen doch eine zahlreiche Gesellschaft sich anständig entwickeln und vereinen, während man in unsern englischen Anslagen, die ich naturspäßige nennen möchte, allerwärts an einander stößt, sich hemmt oder verliert.

### Sonnabends, 18. Juni.

Abends war ich bei ihm von 7 bis 8 Uhr. Er sprach über ben Hang ber neuen Zeit zum Mysticismus, weil man dabei weniger gründlich zu lernen pflege. Sonst habe man viel sein müssen, um etwas zu scheinen. Die Faseleien von einem Bor-Roachibischen Zeitalter könnten doch nie zu etwas führen. Aber leider huldigten selbst diejenigen dem falschen Zeitgeiste, die weit höher stünden. Er behalte sich jedoch noch vor, sie derb zu geißeln.

## B. Dienstag, den 6. December.

Er tabelte mich, daß ich immer zu viel Argumente für eine Sache brächte, nicht lediglich auf das Gine, was gerade Noth sei, hinwirke.

Die Geschäfte muffen abstract, nicht menschlich mit Neigung oder Abneigung, Leidenschaft, Gunst behandelt werden, dann setzt man mehr und schneller durch. Auch keine Recriminationen, keine Borwürfe über Bergangenes, nun doch nicht zu Aenderndes. Jeder Tag bestehe für sich, wie kann man leben, wenn man nicht jeden Abend sich und andern ein Absolutorium ertheilt?

Ihr burft mir bas nicht übel nehmen. Wenn ich einmal reben soll, muß ich meine Paradoxa frei aussprechen burfen; Ihr werbet sie ohnehin nicht mehr lange von mir hören. Rauchs seltsamer Brief hatte zu all diesem die Veranlassung gegeben.

## B. Donnerstag, den 29. December.

Bei Gelegenheit politischer Erörterungen äußerte Goethe: Die Menschen werfen sich im Politischen wie auf dem Krankenlager von einer Seite zur andern, in der Meinung besser zu liegen. <sup>1</sup>

<sup>1 3</sup>ft ein Gleichniß von Dante.

#### B. Den 30. December.

Goethe erzählte: Ohngefähr ums Jahr 1780 befand ich mich einstmal im Binter mit Sedendorf und Einsiedel zu Thalbürgel auf der Jagd, wo wir uns gar weidlich ergötzten. Der Reujahrstag nahte heran, wir sollten billig nach Beimar zurücktehren. Doch die Lust noch einige Tage ungestörte Freiheit zu genießen, überwog, und am Borabend beschloffen wir, statt persönlich, poetische Glückwünsche an die vertrautesten Bersonen des Hofes und der Stadt durch einen Gilboten abzusenden, der sie am frühen Morgen des ersten Januar austheilen sollte. Sogleich machten wir uns ans Werk und brachten die halbe Nacht damit zu, bald sinnreich gelehrte, bald humoristische, mitunter auch ironisch gewürzte Berse zu versassen.

Leiber find diese launigen Denkblätter jener harmlosen Zeit nicht mehr zusammen zu bringen; nur erinnere ich mich folgende Berse an Fräulein v. Göchhausen adressirt zu haben:

> Der Kauz, der auf Minervens Schilbe fitt, Kann Göttern wohl und Menschen nützen, Die Musen haben Dich so treu beschützt, Run magst Du ihnen wieder nützen.

### Donnerstag, den 5. Januar 1826.

Goethe machte mir Schwierigkeiten wegen bes beabsichtigten Abdrucks seines Dankbriefes nach Jena. "Ich weiß, was ich kann und nicht kann, und will nur das, was ich kann."

### Montags, den 1. Mai.

Abends war ich einige Stunden bei Goethe, der noch unbaß, doch schon besser war. Später kam Coudrah hinzu, dann Huschke. Goethe sprach über den Gebrauch des Thees. Er wirkt stets wie Gift auf mich, sagte er, "und doch was sollten die Frauen ohne ihn anfangen? Das Theemachen ist eine Art Function, eine eingebildete Thätigkeit; besonders in England. Und da sigen sie

gar behaglich umber, und find weiß, und find schön, und find lang, und ba muffen wir fie schon figen laffen."

Ich frug, ob er Seidels literarisches Geschenk "Charinomos" 1 gelesen habe? "Reineswegs, nichts ist mir hohler und fataler wie ästhetische Theorien. Ich bin zu alt, um noch neue Theorien in meinen Kopf zu bringen. Ein Lied, eine Erzählung, irgend etwas Producirtes — das lese ich wohl und gerne, wenn es gut ist; das beseelt um mich herum. Auch Urtheile sind etwas Geschaffenes, Thätiges und vor allen lobe ich mir meine Globisten, aber was ein Anderer denkt, wie kann mich das kümmern? Ich kann doch nicht wie er denken, weil ich Ich und nicht Er bin. Wie können sich nur die Leute einbilden, daß mich ihr Denken interessiren könnte, z. B. Cousin?"

Wir sprachen von Anebels Engelerscheinung und von dem jungen Aupserstecher Schütz. Bei Schwerdgeburth könne er schon etwas lernen, meinte Goethe. Schwerdgeburths erste Composition in Del zum Jubiläo sei total verunglückt, obwohl gut gemeint, und im einzelnen sogar trefflich. Ich kann oft gar

<sup>1</sup> Seibel, C., Beiträge zur allgemeinen Theorie und Geschichte der schönen Künfte. Magdeb. 1825.

<sup>2</sup> hermann Schut, lebt in München.

<sup>3</sup> Unter einer Giche fist Goethe auf einer Anbobe in antikem Coftum und befingt bas Jubelfest bes Rarl August. Die Portraits ber großberzogl. Familie treten als Rebelbilber hervor. Berichiebene Bestalten kommen ben Berg herauf und bringen auf bie verschiebenfte Beife ihre hulbigungen bar: In ber Ferne ift bas weimarifche Schloß mit feiner Umgebung fichtbar. Als Schwerdgeburth bie Composition Goethen überreichte, fprach fich letterer wohlwollend aus und fagte febr bezeichnend: "Gie haben mich ju boch geftellt." Uebrigens bemertte mir perfonlich unfer bochverehrter Professor Schwerdgeburth: "Ich bin frob, bag bieles Machwert verschwunden ift. (3ch weiß von ber Egiften; bes Bilbes nichts.) Die Ibee war eine gut gemeinte, aber eine ber unglückte und meinen Rraften nicht angemeffen." Deber fprach, als bie Umriffe auf ber Leinwand ftanden, fich mit großer Bufriebenheit über Die Leiftung aus und wünschte, bag bas Bilb in großen Umriffen gegegeben werden follte. Aber Schwerdgeburth wollte ju bem Jubelfefte nichts Unfertiges barbieten. (G. übrigens Beimars Jubelfeft ben 3. Sep: tember 1825.)

nicht begreifen, wenn ich tie vielen schlechten bramatischen Productionen sehe, was die Verfasser, wenn sie auch nur Ist-landische ober Kopebue'sche Stücke vor Augen hatten, sich dabei gedacht oder was und wie sie solche angeschaut haben mögen, wie es ihnen nur irgend möglich vorkommen kann, daß ihre eignen Erzeugnisse den geringsten Werth hätten. Im Ganzen war er heut sehr mild und freundlich.

#### Am 17. Mai

traf ich Sulpice Boifferée bei Goethe, beffen Besuch ibn febr er-freute.

Ottilie konnte sich noch nicht sehen lassen, ein unglücklicher Fall hatte ihr Gesicht getroffen, und Goethe hatte sich bis jetzt selbst noch immer gescheut, ihr entstelltes Antlitz zu sehen. Denn, sagte er, ich werde solche häßliche Sindrücke nicht wieder los, sie verderben mir für immer die Erinnerung.

3d bin hinfichtlich meines finnlichen Auffassungevermögens fo feltsam geartet, daß ich alle Umriffe und Formen aufs schärffte und bestimmteste in der Erinnerung behalte, dabei aber durch Miggestaltungen und Mängel mich aufs lebhafteste afficirt finde. Der schönste kostbarfte Rupferstich, wenn er einen Fleden ober Bruch bekommt, ift mir fofort unleidlich. Die könnte ich mich aber über diese oft freilich peinliche Gigenthumlichkeit argern, ba fie mit andern erfreulichen Gigenschaften meiner Ratur innigft jufammenhängt? Denn ohne jenes icharfe Auffaffungs: und Ginbrucksvermögen könnte ich ja auch nicht meine Geftalten fo lebendig und scharf individualifirt hervorbringen. Diefe Leichtig= feit und Präcifion ber Auffaffung hat mich früher lange Jahre hindurch ju bem Bahne verführt, ich hatte Beruf und Talent jum Beichnen und Malen. Erft fpat gewahrte ich, bag es mir an bem Bermögen fehlte, in gleichem Grabe bie empfangenen Einbrude nach Außen wiederzugeben.

3ch entgegnete, bag ihn wohl auch bas Schwierige und

<sup>1</sup> Sturz mit bem Pferbe, vergl. Goethe Belters Briefwechsel IV. 155.

Beitraubende ber mechanischen und technischen Erfordernisse abgeschreckt haben könne; allein dieß läugnete er, indem er behauptete: wozu wahres Talent vorhanden, da bahne es sich auch zu entsprechender Entsaltung seinen Weg, und sinde trot aller Hindernisse die rechten Mittel dazu.

### Sonntags, 18. Juni.

Bon 6 bis 9 Uhr Abends war ich bei ihm ganz allein. Er machte mir den Borwurf, daß von Hoffs Gabe zum 7. November "Fiedlers Portrait!" nicht mit angezeigt worden sei. Ich antwortete: Goethe sei selbst schuld, ich habe ja gar nicht gewußt, wessen Bild es sei und von wem? Er sprach über der Gräfin Julie Portrait des Bracebridgen2 Sepanares, und wie sie sich dabei in die verruchte Manier der Nazarener verirrt, kalt, trocken, flach, ohne gehörige Rundung und Schatten, mit übler Farben Bahl gemalt habe.

Der Jrrthum jener Schule bestehe darin, daß sie ihre Muster in der Periode vor dem Culminationspunkt der Malerei aufsuche, vermeinend, daß sie dabei historisch ascendiren könne.

Die Mathematik, sagte er, als ich von Bestalozzi's Selbst geständnissen erzählte, die Mathematik steht ganz falsch im Ruse, untrügliche Schlüsse zu liesern. Ihre ganze Sicherheit ist weiter nichts als Identität. Zweimal zwei ist nicht vier, sondern es ist eben zweimal zwei, und das nennen wir abkürzend vier. Bier ist aber durchaus nichts Reues. Und so geht es immer fort bei ihren Folgerungen, nur daß man in den höhern Formeln die Identität aus den Augen verliert.

Die Phthagoräer, bie Platoniker meinten Bunder, was in ben Zahlen alles stede, die Religion selbst; aber Gott muß ganz anderswo gesucht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In der Beschreibung des weimarischen Jubelseftes 3. 3. Sept. 1825 nicht erwähnt, auch im Manuscr. nicht nachgetragen. Jebenfalls ist der 1852 in St. Petersburg verstorbene Porträtmaler Fiedler gemeint.

<sup>2</sup> Goethe's Berhältniß zu diesem wird mehrfach in Goethe-Zelters Briefwechsel berührt IV. 153, 155. 170.

Als ich ihm ein scharfes Biswort (Riemers?) eines unser Freunde mittheilte, wurde er ganz aufgebracht und zornig. Durch solche böswillige und indiscrete Dichteleien macht man sich nur Feinde und verbittert Laune und Existenz sich selbst. Ich wollte wich doch lieber aushängen als ewig negiren, ewig in der Opposition sein, ewig schußfertig auf die Mängel und Gebrechen meiner Mitlebenden, Nächstlebenden lauern. Ihr seid noch gewaltig jung und leichtsinnig, wenn ihr so etwas billigen könnt. Das ist ein alter Sauerteig, der den Karakter insicirt hat und aus der Revolutionszeit stammt. In solcher Heftigkeit war Goethe immer beredter, immer geistreicher, immer aufrichtiger und dabei wohlmeinender in der Richtung seiner Aussprüche, so daß es mir ganz lieb war, durch jene Mittheilung seine Explosion provocirt zu haben.

## Montags, 19 .- Juni.

Zwischen dem Hofe war ich bei ihm. Wir unterhielten uns über die Medaillen-Angelegenheit, sodann über die griechischen Successe. Seit acht Tagen habe er sich ungemein mit Reisebeschreibungen, Karten und Kriegsgeschichten von Griechenland beschäftigt; daß sie einen Dictator erwählt, sei ganz recht. Er kam auf die Residenz des Königs von Audh, der die sieben Seen der persischen Sprache herausgegeben, sprach über Tartuffe und bessen geniale Exposition, den Goethe erst in diesen Tagen wieder gelesen. Nebenbei spielte Wolf mit einem Papier, das er zerriß und auf dem sich die allerliedsten kleinen Verse sanden:

"Erinner! ich mich doch spät und früh "Des lieblichsten Gesichts, "Sie denkt an mich, ich denk an sie, "Und beiden hilft es nichts."

## Johannistag, 24. Juni.

Herrlicher Sommerabend! Ich war im Garten bei Goethe. Die Stadtmusici spielten trefflich auf. Der neue Arzt Bogel,

1 Abul Sefer Moissebin (1765—1827), Schah von Aubh, unter bem Titel: Haft Kulzum ober die sieben Meere; das vollständigste Wörterzbuch der persischen Sprache.

Riemer und Coubray waren da, später der Sohn und die Frau Oberkammerherrin. Als "einsam bin ich, nicht alleine" aus Preciosa von Weber gespielt wurde, war Goethe höchst unzufrieden, "solche reichliche, sentimentale Melodien deprimiren mich; ich bedarf fräftiger, frischer Töne, mich zusammen zu raffen, zu sammeln. Napoleon, der ein Tyrann war, soll sanfte Musik geliebt haben; ich vermuthlich, weil ich kein Tyrann bin, liebe die rausschenden, lebhaften, heitern. Der Mensch sehnt sich ewig nach dem, was er nicht ist."

Als ich die "Galoppka" einen Todtentanz für die Damen genannt hatte, hielt er mir halb ernst, halb scherzhaft einen langen Straffermon. Ebenso als ich von Salvandh's Diatriben gegen die Minister sprach.

Die Langbein'schen Gebichte 1 auf Handn und Mozart lobte

er zwar, feste aber hinzu, es fei alles, nur keine Poefie.

Als ich von der Behauptung des Journals des Debats sprach, daß eine Melodie aus dem Freischütz Motive aus Rouffeau's Mufik enthalte, schalt er lebhaft alles solches Nachgrübeln von Parallelstellen. Es sei ja alles was gedichtet, argumentirt, gesprochen werde, allerdings schon da gewesen, aber wie könne denn eine Lectüre, eine Conversation, ein Zusammenleben bestehen, wenn man immer opponiren wolle: Das habe ich ja schon im Aristoteles, Homer und dergl. gelesen. Kurz er war ziemlich negirend, ironisch, widersprechend.

### Mittwochs, 28. Juni.

Bon 7—9 Uhr war ich heute bei Goethe allein, ber ziemlich heiter und gesprächig, doch nicht so sesschaltend an den Gegenständen und mittheilend war, wie in ganz guten Stunden. Er sprach vom Nekrolog der Fr. v. Krüdener. "So ein Leben ist wie Hobelspäne; kaum ein Häuschen Asche ist daraus zu gewinnen zum Seisensieden." Doch rieth er mir Balerie zu lesen.

<sup>4</sup> Rämlich Joseph Hahdn, geseiert am Tage seiner Geburt ben 31. März 1826. Mozart zu seiner Tobtenseier, 5 Dec. 1824. Beibe im IV. Band der Langb. Schriften. Stuttg. Ausg. p. 284—90.

Er zeigte einen schönen Abguß einer Karsten'ichen kleinen Statue, wahrscheinlich Andromache, und theilte jene herrliche Stelle über Herders Tod aus der Chronif von 1803 mit. Heute zeigte er auch weit größere Theilnahme an den Griechen wie sonst, und sprach über Barrh's letzte Tage Bhrons. Ich erzählte von Rudolstädter Gemälden, von Dels Reise nach Carlsbad und Dresden und von Scheidlers methodologischer Enchklopädie der Phislosophie. Goethe äußerte sich sehr günstig über ihn; mein Versuch aber, eine nähere Erläuterung seines letzten heftigen Ausfalls gegen den Orakelspruch: "Kenne Dich selbst," zu erhalten, schlug sehl.

"Ich kann mich, erwiederte er, darüber jest nicht herauslaffen, aber ich hätte meinen Sat allerdings freundlicher und acceptabler ausdrücken können."

Als die Rede auf die irländischen reichen Pfründen der protestantischen Geistlickeit kam, die man jetzt zu schmälern beantrage, äußerte er: "die dunkeln Köpfe! Als ob man der Geistlickkeit etwas nehmen könnte! Als ob es nicht ganz einerlei sei, wer etwas hat, wie viel wackere Männer gibt es, die noch mehr haben; uns Bettlern kommt das nur viel vor."

### B. Den 1. Mär3 1827.3

Bei bem großen Lob, bas er Vogel' spenbete, sagte er: Die neuern Künstler verstehen gar kein Bild mehr zu machen, sie haben bas Falsche, Unnatürliche zum Maxim erhoben. Man probire cinmal, schneibe solch ein Bild in der Mitte durch und man wird das obere Theil vielleicht recht brav gemalt sinden, treu — lebendig, aber das untere Theil wird dann in seiner ganzen Richtigkeit hervortreten. Als ob nicht jeder Theil zum Ganzen passen müßte, um ein Ganzes zu gestalten.

<sup>1</sup> Goethe's Werte XXIII. p. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl, die beiben Gebichte Goethe's. Gegen "Erkenne Dich selbst. Erkenne Dich — Was soll das heißen und Erkenne Dich, was hab ich da für Lohn."

<sup>3</sup> Bergl. Edermann III. 121.

<sup>4</sup> C. Bogel v. Bogelftein.

1

# B. Mittwoch, den 11. April.1

Ich will Ihnen etwas sagen, sprach Goethe, woran Sie sich im Leben halten mögen. Es giebt in der Natur ein Zugängliches und ein Unzugängliches. Dieses unterscheide und bedenke man wohl und habe Respect. Es ist uns schon geholsen, wenn wir es überall nur wissen, wiewohl es immer sehr schwer bleibt zu sehen, wo das Eine aushört und das Andere beginnt. Wer es nicht weiß, qualt sich vielleicht lebenslänglich am Unzugänglichen ab, ohne je der Wahrheit nahe zu kommen. Wer es aber weiß und klug ist, wird sich am Zugänglichen halten, und indem er in dieser Region nach allen Seiten geht und sich befestigt, wird sogar auf diesem Wege dem Unzugänglichen etwas abgewinnen können, wiewohl er hier doch zulest gestehen wird, daß manchen Dingen nur die zu einem gewissen Grade beizukommen ist und die Natur immer etwas Problematisches hinter sich behalte, welches zu ergründen die menschlichen Fähigkeiten nicht hinreichen.

### 20. Juni.2

Ich traf ihn mit seinen Kindern und Enkeln auch Edermann noch bei Tische, höchst milde und munter, vergnügt und mittheilend. Er erwähnte Galls Berlangen nach einem Abguß seines Kopfes; verweigerte die Mittheilung seines Briefes an Gries; "nicht als ob vor mir Geheimes darin, sondern weil ihm so viel Unangenehmes im langen Leben aus Mittheilung der Briefe entstanden sei, daß er sich solches wie eine üble Angewöhnung abzugewöhnen trachte."

Bei Durchsicht von Stammbuche:Inschriften fam er auf Sternberg und beffen oft verhehlte Gemuthlichkeit. "Man kömmt mit ihm ftets weiter."

Schützens Plattheit gegen haug verglich Goethe mit ber "Platitube in Ampère's Brief." Ich vertheibigte Letztern gar

<sup>1</sup> Bergl. Edermann I. 342.

<sup>2</sup> Bergl. Edermann I. 354. Beibe Gefprache erganzen fich.

sehr. "Das Uebel kommt immer daher, erwiederte Goethe, daß vie Leute, besonders die Fremden, das Naive des Augenblicks nicht zu würdigen wiffen; durch Wiedererzählung es zur Plattbeit umprägen. Ueberhaupt ist es immer gefährlich zum Pusblicum von der Gegenwart zu sprechen."

Dann tam bas feltsame Schickfal von Goethe's Gebicht an seines Enkels Walther Geburtstag im Jahr 1818 gur Sprache, bas er anonym übergab und bas sehr gescholten wurde.

Rachher durchblätterten wir viele Mappen mit Zeichnungen und Kupferstichen.

"Freiheit, sagte Goethe unter anberm, ift nichts als bie Möglichkeit, unter allen Bedingungen bas Bernunftige ju thun.

Das Absolute steht noch über bem Bernünftigen. Darum handeln Souverans oft unvernünftig, um sich in der absoluten Freiheit zu erhalten."2

## B. Montag, 16. Juli.

Goethe bemerkte, ber lette Chor in ber Helena sei bloß barum weit ausgeführter als die übrigen, weil ja jede Symphonie mit einem Uni aller Instrumente brillant zu endigen strebe.

Auf Faust zu reden kommend, sagte er, bei aller Muße und Abtrennung von der Welt getrau' er sich noch jest denselben in drei Monaten zu beenden.

Dann sprachen wir von Immermanns Recension der Rleist's schen Schriften, die er sehr tadelte. Die herren schaffen und künsteln sich neue Theorien, um ihre Mittelmäßigkeit für bedeutend ausgeben zu können. Wir wollen sie gewähren lassen, uns fern Weg still fortgehen und nach einigen Jahrhunderten noch von uns reden lassen.

Von der Hegelschen Philosophie mag ich gar nichts wissen,

<sup>4</sup> Goethe's Werke XV. p. 101: Wiegenlied bem jungen Mineralogen.

<sup>2</sup> Das unter Sonnabend 14. Juli verzeichnete Gespräch findet sich bei Schermann I. 368, aber schon unter dem 9. Juli. Jedenfalls liegt bei Müller ein Jrrthum vor.

v. Müllere Unterhaltungen mit Goethe.

wie wohl Hegel selbst mir ziemlich zusagt. So viel Philosophie als ich bis zu meinem seligen Ende brauche, habe ich noch allensfalls, eigentlich brauche ich gar keine. Cousin hat mir nichts Widerstrebendes, aber er begreift nicht, daß es wohl eklektische Philosophen, aber keine eklektische Philosophie geben kann. Die Sache ist so gewaltig schwer, sonst hätten die guten Menschen sich nicht seit Jahrtausenden so damit abgequält. Und sie werden es nie ganz treffen. Gott hat das nicht gewollt, sonst müßte er sie anders machen. Jeder muß selbst zusehen, wie er sich durchsbilft.

Es wird viel über die Methode des Zeitgebrauchs gesprochen. Sonst hatte ich einen gewissen Cyclus von fünf oder sieben Tagen, worin ich die Beschäftigungen vertheilte; da konnte ich unglaublich viel leisten.

Bon Klopstod sagte er, er war klein, beliebt, zierlich, sehr biplomatischen Anstandes, von noblen Sitten, etwas ans Bebantische streifend, aber geistreichern Blides, als alle seine Bilder.

## Den 31. Inli

war ich mit Pölchau von Berlin bei Goethe, der sein großes Interesse an der Logier'schen Erfindung 1 einer neuen einfachern Musiklehre zu erkennen gab. Die Maler, sagte er, bedürften auch einer Logik.

# Den 8. August, Abends,

traf ich Goethen zu Bett, an Erkältung kränkelnd, boch munter. Ich erzählte ihm vom Staatsrath Turgenief, er viel vom Globe. Was ist die Feindseligkeit anders als ein Herausheben der schwachen Seiten?

## Den 9. Anguft.

Heute fand ich ihn wohler. Als wir über Duelle sprachen, äußerte er: "Was kommt auf ein Menschenleben an. Gine einzige

<sup>1</sup> Logier, Joh. Bernh., Shftem ber Musikwiffenschaft. Berlin 1822.

Schlacht rafft Tausende weg. Es ist wichtiger, daß das Princip des Chrenpunkts, eine gewisse Garantie gegen rohe Thätlichkeiten, lebendig erhalten werde.

Die Gefetze verjähren ja alle in mehr ober weniger Jahren, das ift bekannt. Der praktische Jurist muß sich über die einzelnen Fälle geschickt und mit Wohlwollen hinauszuhelfen suchen."

## Den 10. August.

Goethe erklärt sich für so durchaus in Prämissen und Grundssäsen mit Meyern einverstanden, daß es Beiden oft schwer wird, zu einer Unterhaltung oder Discussion zu kommen. Sie sitzen sich oft Stundenlang vergnügt einander gegenüber, ohne daß einer mehr als abgebrochene Worte vorbringt. Wenn Goethe ein Kunstwerk erhält, verbirgt er es zuerst Meyern, um sich selbst ein Urtheil zu bilden, und nicht von einem fremden Urtheil überzrascht, überboten zu werden.

# Sonntags, 12. August.

Zwischen bem Hof war ich lange bei ihm. Er sprach heute viel über Farbenlehre und Naturstudium. Lehren, überliefern lasse sich jene gar nicht, man musse sie selbst machen, durch unmittelbares Anschauen und Reslectiren. Es gelte ein Thunkein Theoretisiren.

Sodann sprach er viel über Cannings Tod. 1 "Man hefte sich klügelnd bei solchen großen, folgereichen Borfällen an die Einzelnheiten vermeintlicher Ursachen. Darin liegt es nicht, es mußte so kommen, wenn auch das Einzelne anders geschehen wäre." Dieser Glaube an eine specielle Borsehung trat auch schon einst in seinem Parkgarten klar hervor, als er mir des Hofraths Bogel ärztliche Hülfe zu suchen anrieth. "Unser Leben kann sicherlich durch die Aerzte um keinen Tag verlängert werden, wir leben so lange es Gott bestimmt hat; aber es ist ein großer

<sup>1 +</sup> in Chiswif 8. Aug. 1827.

Unterschieb, ob wir jämmerlich, wie arme Hunde leben, oder wohl und frisch, und darauf vermag ein kluger Arzt viel."

## Donnerstag, 23. August.

Ich traf ihn mit seinem Sohn und Töpfern bei Tische, Tagebücher ber Jenaischen Bibliotheksmänner wurden vorgezeigt und deren ausnehmender Nuten, wie überhaupt der Tagebücher und Agenda, gepriesen. "Wir schäten ohnehin die Gegenwart zu wenig, sagte er, thun die meisten Dinge nur frohnweise ab, um ihrer los zu werden. Sine tägliche Uebersicht des Geleisteten und Erlebten macht erst, daß man seines Thuns gewahr und froh werde, sie führt zur Gewissenhaftigkeit. Was ist die Tugend Anderes als das wahrhaft Passende in jedem Zustande? Fehler und Irrthümer treten bei solcher täglichen Buchführung von selbst hervor, die Beleuchtung des Bergangenen wuchert für die Zufunft. Wir lernen den Moment würdigen, wenn wir ihn alsobald zu einem historischen machen."

Das Gespräch kam auf die Sängerin Sontag und nahm die heiterste und humoristischste Wendung. Er sprach von seinem Gedicht auf sie, das ihr noch verborgen, nur durch ein zweites könne es producibel werden. Sie besitze ein wahrhaft charakteristisches Profil, eigensinnige Selbstständigkeit und grandiose Festhaltung an Ideen ausdrückend, fast Proserpinenartig; aber nur einmal, bei einer raschen Wendung des Gesichts, als sie etwas widersprechen zu mufsen glaubte, sei dieses Profil hervorgetreten. Und gerade deßhalb achte und liebe ich sie, versichete er, nicht der sentimentalen oder graziosenaiven Mienen wegen, die sie sich antrillirt.

Wit auf Wit entquoll ben berebten Lippen, heiterste und pikanteste Ausfälle nach allen Seiten. Ich wirke nun 50 Jahre in meinen öffentlichen Geschäften nach meiner Weise, als Mensch, nicht kanzleimäßig, nicht so direct und folglich etwas minder platt. Ich suche jeden Untergebenen frei im gemessenen Kreife sich bewegen zu lassen, damit er auch fühle, daß er ein Mensch

<sup>1</sup> Goethe's Werke XV. 104.

sei. Es kommt Alles auf den Geist an, den man einem öffentlichen Wesen einhaucht und auf Folge.

Dann sprach er von Zelters herrlichem Bilde von Begas und wir fuhren aus.

Gelegentlich bes Edendahl'schen Namens, bemerkte er, bie Sachsen, vornehmlich die Oftfriesen, hatten von jeher mehr Cultur als die süblichern Deutschen. Was ift Cultur anderes als ein höherer Begriff von politischen und militärischen Verhältnissen? Auf die Kunst sich in der Welt zu betragen und nach Erfordern dreinzuschlagen, kommt es bei den Nationen an.

Als er auf die Frau Großfürstin zu sprechen kam, äußerte er, wie er sie ganz vorzüglich wegen ihrer entschiedenen praktischen Richtung, großen Aufmerksamkeit auf Alles und vorurtheilse freien Auffassung der menschlichen Zustände verehre. Immer sei sie gegen ihn dieselbe, gerade da wieder anknüpfend, wo sie zuletzt mit ihm zu irgend einem Punkte gelangt sei.

# Donnerstag, 30. Angust.

Ich hatte mich selbst heute bei Goethe zu Mittag eingeladen und fand noch Parthen von Berlin, ben Enkel Nicolai's. Dieser erzählte uns seine Audienz beim Pascha von Aeghpten, dem er ein bessers Zeugniß gab als andere Berichterstatter. Goethe war damit sehr einverstanden, da er den Pascha immer aus freierem Gesichtspunkte betrachtet hatte.

Ich referirte barauf wie Se. M. ber König von Bayern mich gestern Abend vor dem Theater zu einem Besuch im Schil-ler'schen Hause mitgenommen habe, wie er über die engen Räume, die Schiller bewohnt, gewehklagt und geäußert habe: hätte ich nur damals schon freie Hand gehabt, ich hätte ihm Villa di Malta in Rom eingeräumt und dort, dem Capitol gegenüber, hätte er die Geschichte des Untergangs von Rom schreiben sollen.

Allein Goethe meinte, Italien wurde Schillern nicht zugefagt, ihn eher erdrückt, als gehoben haben. Seine Individualität sei durchaus nicht nach außen, nicht realistisch gewesen. Habe er doch nicht einmal die Schweiz besucht.

Goethe kam sodann auf die vielerlei Fragen und Singularitäten, die der König ihm vorgelegt, zu sprechen. Auf manche derselben habe er ausweichend, zweideutig antworten zu müssen geglaubt und geradezu erklärt, er mache es wie in der Normandie, wo, wenn man den Geistlichen frage, ob er in die Kirche gehe? immer erwiedert werde: "Cen est le chemin."

Auch barüber, warum man Goethen ben letten Heiben genannt, habe ber König gesprochen, worauf Goethe geäußert: man musse sich boch ben Rücken frei halten und so lehne er sich an die Griechen. Uebrigens sei es ihm unschätzbar den König persönlich gesehen zu haben, denn nun erst könne er sich dieß merkwürdige, viel bewegliche Individuum auf dem Throne all mählich erklären und construiren. In derselben Zeit zu leben und diese Individualität, die mit aller Energie seines Willens so mächtig auf die Zeitgestaltung einwirke, nicht durchschaut zu haben, würde unersetzlicher Verlust gewesen sein.

Ueber bes Königs Abschiedsworte an die junge Mad. Ridel 1 "Gesunde Kinder, leichte Wochen" wurde viel gestritten. Goethe meinte, das sei ein Majestätsrecht von natürlichen Dingen natürlich zu sprechen.

Nach Tische wurde Goethe immer aufgeregter und herzlicher; es sei nichts Kleines, sagte er, einen so großen Eindruck, wie die Erscheinung des Königs, zu verarbeiten, ihn innerlich auszugleichen. Es koste Mühe dabei aufrecht zu bleiben und nicht zu schwindeln. Und es komme ja doch darauf an, sich diese Erscheinung innerlich anzubilden, das Bedeutende davon klar und rein sich zu entwickeln. Auch sinne er noch auf etwas, wie er dem König sich dankbar erweisen möge. Das sei aber sehr schwer, ja direct ganz unthunlich. Ich möge dazu helfen, ersinden, combiniren. Darauf schlug ich eine neue römische Elegie vor. Er lobte den Gedanken, meinte aber, er werde ihn nicht auszusühren vermögen; habe er doch auch beim Abschied der Prinzeß Marie nichts hervorbringen können, wie immer, wenn sein Gefühl zu

<sup>1</sup> Frau bes Landesbirectionsrathes C. S. Herm. E. Ribel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prinzeffin v. S.-Weimar, verm 1827 26. Mai mit Prinz Karl von Preußen.

mächtig aufgeregt sei. Aus Norben, setzte er hinzu, habe ich kurzlich die schönsten und zartesten Ueußerungen über meine Trilogie und über Helena vernommen. Jene hat man mit der Perlenschrift "der Thränen geschrieben" genannt.

Wir sprachen bann über bes Großherzogs Aeußerungen über Helena. "Wie schabe," äußerte Goethe, "daß bieser großsinnige Fürst auf ber Stufe französischer materieller Bildung in Rücksicht auf Boesie stehen geblieben ift."

### Mittwochs, 5. September.

Diesen Morgen war Goethe durch Schukowskh's und v. Reuters Besuch so freundlich bewegt, daß ich ihn kast nie liebens: würdiger, milder und mittheilender gesehen. Was er diesen Freunden nur irgend Angenehmes, Inniges, Förderndes an Urtheil, Wink, Beisall, Liebe zuwenden konnte, holte er hervor oder sprach es aus. Neuters Zeichnungen hatten wir schon vorher durchgesehen. Er bewunderte besonders die Schärfe seiner Auffassung und Umrisse. Er schien sich wie in einer neuen, lang ersehnten, frischen Lebensatmosphäre zu besinden, während er mit Reuter von Kunst: und Natur: Darstellung sprach. Froh, daß ich die werthen Freunde zu längerem Hierbleiben beredet hatte, äußerte er: "Weine Zeit ist so eingerichtet, daß für Freunde immer genug da ist."

### Donnerstags, den 6. September.

Als Schukowsky, Reuter und ich Goethen gegen Abend besuchten, fanden wir ihn abgespannt, matt und leidend, so daß wir nicht lange verweilten. Doch äußerte er launig, als von ber Sucht mancher sein wollenden Kenner, alle Bilder für Copien zu erklären, gesprochen wurde: "So haben sie uns ja auch manche alte Pergamente wie mit dem Besen ausgekehrt und weggefegt. Ich will immer lieber eine Copie für ein Original gelten lassen, als umgekehrt. Bilde ich mich doch in jenem Glauben an dem Vilde herauf." Nun laßt sie immerhin gewähren; Sonne, Mond und Sterne mussen sie uns doch lassen und können sie nicht zu Copien machen. Und daran haben wir im Nothfalle genug. Wer es ernst und fleißig treibt, wird daran genug sinden. Man lasse sich nur nicht irren, suche vielmehr das eigne Urtheil immer mehr zu bestätigen, in sich zu besetstigen.

## Freitags, 7. September.

Biel zu kalt meiner Meinung nach, nahm Goethe Schukowsky's herrliches Abschiedsgedicht 1 auf, wiewohl er etwas Orientalisches, Tiefes, Priesterliches darin anerkannte. Er war heute ein ganz anderer wie vorgestern. Mehers Nähe mochte einwirken, vor dem er sich gleichsam scheut, Gefühl zu zeigen. Dieser kam mir heute recht mephistophelisch vor, so kalt, so weltverachtend, so lieblos.

1 In ber Morgenftunde ber Abreife niebergeschrieben und offen bem Geb. Rathe v. Müller für Goethe behändigt. Es lautet:

Dem guten großen Manne.

Du Schöpfer großer Offenbarungen! treu werbe ich in meiner Seele bewahren ben Zauber biefer Augenblicke, die so glücklich in Deiner Rähe babinschwanden.

Richt vom Untergange spricht Deine herrlich flammenbe Abenbsonne! Du bift ein Jüngling auf ber Gottes-Erbe und Dein Geist schaffet noch, wie er schaffte.

Ich trage in meinem Herzen bie Hoffnung, Dir noch einmal hier zu begegnen! Noch lange wird Dein Genius sein der Erbe bekanntes. Gewand nicht ablegen.

In bem entfernten Norben verschönerte Deine Muse mir die Erbe! Und mein Genius Goethe gab Leben meinem Leben!

D warum vergönnte mir nicht mein Schicksal, Dir in meinem Frühling zu begegnen. Dann hatte meine Seele ihre Flamme auf ber Deinigen entzündet!

Dann hätte eine ganz andere wunderherrliche Welt sich um mich gestaltet; und dann vielleicht auch von mir wäre eine Kunde zu ber Nachwelt gelangt: er war ein Dichter.

Schukoffsky, 7. Sept. 1827.

Das Gedicht i über Beimar, welches der König von Bahern mir aus Fulda überschickt hatte, schalt Goethe als zu subjectiv; es sei gar nicht poetisch, die Bergangenheit so tragisch zu be- khandeln, statt reinen Genusses und Anerkennung der Gegenwart, und jene erst todtzuschlagen, um sie besingen zu können. Bielmehr müsse man die Bergangenheit, sowie in den römischen Elegien, behandeln. Graf Löben habe auch einmal ihm, Goethen, zum Gedurtstag vorgesungen, wie er ihn erst nach seinem Tode recht loben wolle. Weil die Menschen die Gegenwart nicht zu würdigen, zu beleben wüßten, schmachteten sie so nach einer bessern Zukunft, coquettirten sie so mit der Vergangenheit. Auch Schukowsky hätte weit mehr aufs Object hingewiesen werden müssen.

Darauf las ich ihm meine Antwort an den König vor, mit der der Großherzog und die Großherzogin sehr zufrieden gewesen waren. Sie schien ihm jedoch nicht ganz zu behagen; doch wollte er in kein Detail eingehen, entschuldigend, daß er heut zu müd' und schlaff zur Kritik sei. "Ihr macht schöne Berse, ohne die Berskunst; ihr haltet passende Reden ohne die Rhetorik studiert zu haben. Das geht wohl recht gut eine Zeit lang, aber zuletzt reicht es doch nicht aus."

Er versprach, ein andermal fich näher auszusprechen.

## Dienstags, den 11. September.

Nachmittag traf ich ben Künstler Zahn, ber eben aus Pompeji kam, bei Goethe an. Seine Durchzeichnungen Pompejanischer Bandgemälbe lagen auf bem Fußboben bes Salons ausgebreitet. Goethe schwelgte in ihrem Anschauen. Ich erbaue mich baran, sagte er, benn ich nenn' es erbauen, wenn man zu bem, was man für bas Rechte hält, bie Bestätigung und bie Belege sindet.

### Donnerstags, 13. September.

Heute war Dejeuner im Armbruft-Schützenverein. Goethe ließ feinen Dankestoaft durch seinen Sohn ausbringen, welcher

1 Nachruf an Weimar:

Träume her aus einem schönern Leben u. s. w. unter bem 3. Sept. an Müller gesandt. Gebruckt in den Gebichten bes Königs II. 72. auch seine silberne Medaille von Bovy 1 zum Geschenk übergeben mußte und späterhin durch Stiftung einer schönen Armbrust von 1731 ein gar passendes gemüthliches Impromptu machte.

Ich saß neben bem alten Herrn. "Ich bin eben im Mittelsalter," sagte er, "indem ich Ludens Geschichte desselben lese, und so kommt mir die lebendige Anschauung einer solchen Tradition der Borzeit, wie dieses Armbrustschießen, eben recht. Ihr Neuern mit Eurem Centralisiren, wie wäret Ihr wohl im Stande, einem Institut so viel Lebenskraft einzuhauchen, wie diese Corporation seit Jahrhunderten bewährt hat?"

Auf der sinnreich verzierten Torte ftand:

"Gin ewiger Frühling bift Du uns beglüdenb, Ringsum bie Welt mit Deinen Gaben ichmudenb."

Bei Tische, zu bem auch ich wieder geladen war, blieb Goethe fortwährend sehr munter. Als Zahn erzählte, daß man erst etwa den achten Theil vom Pompeji ausgegraben und noch reiche Ernte, aber erst nach vielen Jahren, zu gewärtigen habe, meinte Goethe: "Ei nun, um verständig und klug zu werden, haben wir schon jetzt genug, wenn wir nur wollten."

Unter die ihm verhaßte Jean Paul'sche Einschrift ber Frau von Spiegel2 in Walthers Stammbuch: "Der Mensch hat eine3 Minute zum Lächeln, eine zum Seufzen, eine halbe nur zum Lieben, denn in Mitte4 berselben stirbt er," schrieb er persisslirend:

"Ihrer sechzig hat die Stunde, Mehr<sup>5</sup> als tausend hat der Tag, Söhnchen, werde dir die Kunde, Was man alles leisten mag."

- 1 Goethe-Zelters Briefw. IV. 90. hätteft Du wohl das Blättchen noch einmal, worauf Deine Medaille von Bovh geschnitten und von Schwerdgeburth gestochen ist.
- <sup>2</sup> Also erst jetzt wird festgestellt, von wem die Einzeichnung gemacht worden ift, vergl. Goethe's Werke XV. 103.
  - 3 Ungenau; es heißt britthalb.
  - 4 Goethe's Werke: in diefer Minute.
  - 5 Goethe's Berte XV. 103: Ueber taufend.

In dasselbe Stammbuch hat er auch aus bem Griechischen folgendes Räthsel geschrieben: "Es ist weber sterblich noch unsterblich und so seltsamer Natur, daß es weber nach Menschen Art, noch nach Götterweise lebt, sondern stets von neuem geboren wird, wechselseits zum Untergang; Niemand hat es gesehen und boch kennen es alle; Kindern ist es besonders zugeneigt."

## Donnerstags, 6. März 1828.

Ich traf gegen 4 Uhr Hofrath Meher bei Goethe an. Letterer twar sehr munter, ja aufgeregt; wie ein Gewitter bei heiterm himmel suchte er sich seiner Kraftfülle durch geistige Blite und Donnerschläge zu entledigen. Knebeln über Meteorologie consultiren, äußerte Goethe, heiße den Barometer über den Barometer befragen. Voltaire habe gesagt, die Erde sei eine alte Coquette, die sich jung zu machen strebe. Die Atmosphäre sei auch so eine Coquette, die eine zeitlang geregelten Gang affectire, aber bald sich dem ersten besten Wind preis gebe.

Daß man über Wellingtons Omnipotenz als Premier-Minifter jetzt schelte, set absurd; man sollte froh sein, daß er endlich
seinen rechten Platz eingenommen; wer Indien und Napoleon
besiegt habe, möge wohl mit Recht über eine lumpige Insel herrschen. Wer die höchste Gewalt besitze, habe Recht; ehrfurchtsvoll
müsse man sich vor ihm beugen. Ich bin nicht so alt geworden,
um mich um die Weltgeschichte zu bekümmern, die das Absur-

1 Abgebr. in Kunft und Alterthum V. 3, 192, von 1826: Richt fterblich, nicht unsterblich, aber von Ratur Gebildet also, daß er nicht nach Menschenart Noch Götterweise lebe, sondern stets aufs neu Geboren werbe, wechselsweis zum Untergang Gesehen von Keinem, allen aber doch bekannt Borzüglich Kindern, die er sich besonders liebt.

(Bergl. übrigens Strehlke III. 370. —) Es ift ein Räthsel bes Alexis bei Athenäus X. p. 449 d Ov sentos over aberearos etc. Auflösung ber Schlaf. Die lette Zeile im Deutschen ist Zusap Goethe's.

beste ift, mas es giebt; ob bieser ober jener stirbt, bieses ober jenes Bolf untergeht, ift mir einerlei; ich ware ein Thor, mich

| barum ju befümmern.

Wenn Alexander Humboldt und die andern Plutonisten mir's zu toll machen, werde ich sie schändlich blamiren; schon zimmere ich Xenien genug im Stillen gegen sie; die Nachwelt soll wissen, daß doch wenigstens ein gescheidter Mann in unserm Zeitalter gelebt hat, der jene Absurditäten durchschaute. Ich sinde immer mehr, daß man es mit der Minorität, die stets die gescheidtere ist, halten muß.

Als Meher fragte, was es den eigentlich heißen wolle, Plutonist oder Neptunist, sagte Goethe: D danket Gott, daß Ihr nichts davon wißt, ich kann es auch nicht sagen, man könnte schon wahnsinnig werden, es nur auseinander zu setzen. Ohnehin bedeutet solch' ein Parteiname späterhin nichts mehr, löst sich in Rauch auf; die Leute wissen schon jest nicht mehr, was sie damit bezeichnen wollen. Ihr müßt verzeihen, wenn ich grob bin, ich schreibe jest eben in den Wanderjahren an der Rolle des Jarno, da spiele ich eine Weile auch im Leben den Grobian fort.

Was foll es nur hier in Beimar mit bem Wit. Döring 1 werben? Man wird es schon bereuen, ihn hier zu haben; in seinen Memoiren ist kein Funke Geist. Er ist zum steten Gefängniß von der Natur bestimmt; darin spielt er seine Streiche. Wär' ich Fürst, ich ließ ihn gleich wieder verhaften, damit er in sein Element zurück käme. Gesehen und gesprochen hab' ich ihn wohl einmal, warum nicht? als Phänomen; aber ich wäre ein Lump, wenn ich ihn zum zweiten Male sähe.

Der Großherzog ergößt sich an seinem Hiersein, um einmal wieder sich an einer Gefahr zu laben, um einmal wieder einen zahmen Wolf zu haben, der unter seinen Hunden und Schafen herum renommire.

Der Kerl hat meine Abschiedsformel an ihn: "Sie haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bekannter Demagog Wit (Frb. Joh. gen. von Döring). Bgl. seine Erlebnisse in "Lucubrationen eines Staatsmannes 1827. Mein Jugenbleben und meine Reise 1832. Fragm. aus meinem Leben und meiner Zeit 1827—1830."

selbst bruden lassen, daß Sie verführerisch seien und daß man sich nicht zu viel mit Ihnen einlassen müsse," günstig für sich gedeutet; das macht mir Spaß. Run er erregt doch; darauf kommt Alles an, sei es durch Haß oder Liebe. Man muß nur immer sorgen erregt zu werden, um gegen die Depression anzukämpfen. Das ist auch bei jeziger beprimirender Witterung der beste medicinische Rath. Wer mit mir umgehen will, muß zuweilen auch meine Grobianslaune zugeben, ertragen, wie eines andern Schwachbeit oder Steckenpferd. Der alte Meher ist klug, sehr klug; aber er geht nur nicht heraus, widerspricht mir nicht, das ist satal. Ich bin sicher, im Innern ist er noch zehnmal zum Schimpfen geneigter als ich und hält mich noch für ein schwaches Licht. Er sollte nur auspoltern und donnern, das gäbe ein prächtiges Schauspiel.

## Sonnabends, 16. August.

Nach Tische traf ich bei Goethe Professor Heinroth von Leipzig, Frommann, Vogel, Riemer und Zahn, der zugleich Abschied nahm. Nach kurzer Frist suhr ich mit Goethe spazieren, gegen Süßenborn zu. Ich unterhielt ihn von Carlhle's Auffat über den Karakter seiner Schriften. Er erzählte, wie er diesem wackern Mann kurzlich ein "Schwänchen" überschiekt, nämlich seine Taschenausgabe, den Faust, die Medaille, Kupferstich, eine eiserne Busennadel für die Frau 2c. Diese Art Menschen, sagte er, wie wir auch an Bracebridges sehen, sühren ein viel innigeres, zusammengenommeneres Leben als wir in unserer Zerstreuung; sie sind wie mitten im Weltmeere auf einem engen Kahn vereint, unbekümmert um das Getobe und Gebrause um sie her.

Bon Bonstetten hatte Goethe fürzlich einen herzlichen Brief bekommen, den er mir zu zeigen versprach.

<sup>1</sup> Ohne Zweifel ber Artikel Goethe in Foreign Review 1828, f. Edermann II. 31. In A. Kretschmers ausgewählten Schriften ift ber Auffat nicht aufgenommen, sondern berselbe wird gleich im Beginn bes Auffates von 1832 angezogen.

Als wir bei einem neuen Gebäude vorüber fuhren, das ihm mißfiel, äußerte er: "Meine Lehre ist von jeher diese: Fehler kann man begehen, wie man will, nur baue man sie nicht auf. Kein Beichtvater kann von solchen Bausünden jemals absolviren."

Ein Student aus Berlin, nach Paris reisend, war bei ihm biesen Nachmittag eingesprochen und sofort angenommen worden. "Ich sehe solche Leute gern, man thut dabei einen Blick in die weite Welt hinaus und hat die behagliche Empfindung, nicht selbst reisen zu müssen."

Darauf Manzoni's gebenkend: ware ich jünger, so hätte ich sogleich die Spossi promessi à la Cellini bearbeitet. Beim Uebersetzen muß man sich nur ja nicht in unmittelbaren Kampf mit der fremden Sprache einlassen. Man muß bis an das Unübersetzbare herangehen und dieses respectiren, denn darin liegt eben der Werth und der Karakter einer jeden Sprache.

Und als ich ihm von Graf Reinhards Reise nach Norwegen erzählte, rief er aus: Welche Berwegenheit für einen Mann seines Alters. "Doch was einer aussühren kann, das darf er auch unternehmen."

## Am 17. Mai 1829, Sountags,

war ich von 4 — 6 Uhr bei ihm, meist mit Coudray. Goethe war sehr mittheilend und ruhig heiter.

Die Menge, die Majorität ist nothwendig immer absurd und verkehrt; denn sie ist bequem, und das Falsche ist stets viel bequemer als die Wahrheit. Lettere will ernst erforscht und rücksichtslos angeschaut und angewendet sein. Das Falsche aber schmiegt sich an jede träge, bequeme oder thörichte Individualität an, ist wie ein Firniß, mit dem man leicht alles übertüncht.

Er sprach vom Aufgeben seines Journals Kunft und Alterthum. "Wenn man in und für die Zeit schreibt, ist es gar zu unangenehm, zu finden, daß man nichts auf sie wirkt. Ja wenn man Schillers und meinen Briefwechsel liest, da findet man wohl, daß diese Kerls es sich ganz anders sauer werden, ganz höllisch ernst sein ließen. Und man wundert sich, daß sie sich so viele Mühe geben mochten; die albernen Bursche dachten nach, suchten

sich Alles klar zu machen; Theorien von dem, was sie geschaffen hatten, zu ergrübeln; hätten es sich leichter machen können und lieber was Frisches schaffen."

Wir besahen viele Köpfe und Lithographien, besonders die sehr schöne aus München, Helena Forman<sup>1</sup> von Rubens, lithographirt von Flachenecker. Oppenheims häßliche Susanne<sup>2</sup> ward sehr durchgehechelt. Sodann war die Gartenkammer mit den Rauch'schen Basreliefs der Blücher: Statue durchforscht.

Als wir auf Cotta und seine ewigen Bögerungen bei ber Herausgabe ber Goethe'schen Werke kamen, brach er heftig aus: "Die Buchhändler find alle bes Teufels, für sie muß es eine beigene Hölle geben."

#### B. 21. Mai.

Als ich im Parkgarten von Sternbergs Kommen sprach, antwortete er, ich hoffe er kommt nicht. Ich kann es niemand verargen, der sich nicht aus der Stelle bewegen mag und höchstens der Gefahr aussetzt, Besuch zu bekommen. Rochlitz wird ja nun wohl auch sich besinnen zu antworten, etwa ein zehnjähriges Schweigen wird ihm wohl ziemen. — Als ich sagte: Sternberg werde nun wohl wieder frisch auf sein, bemerkte Goethe: Unser Kanzler ist ein vortrefflicher Mann, aber er liebt immer die Improprietät der Ausdrücke. Wie soll ein Achtundsiedzigjähriger frisch sein?

## Montags, 11. Januar 1830.

Ich traf Goethen gegen Abend ziemlich abgespannt und einfilbig; es gelang mir jedoch, nach vielen vergeblichen Versuchen, ihn endlich munter, gesprächig und heiter zu machen.

Darüber war ich sehr froh; benn nichts ist peinlicher als bas

<sup>1</sup> Forment, Froment, aus bem alten Galleriewerk (Münchner Binatothek).

<sup>2</sup> Morit Oppenheim, geb. Hanau 1800; Susanna im Babe abgeb. in Raczynski's Gesch. ber neueren beutschen Kunft.

Busammensein mit ihm, wenn er jeden Gesprächsfaden sogleich fallen läßt, oder abreißt, auf jede Frage mit: "Gute Menschen! es ist ihnen aber nicht zu helfen;" oder "da mögt ihr jungen Leute zusehen, ich bin zu alt dazu," antwortet und manche lange Pause mit nichts als hm! hm! ausfüllt, auch wohl den Kopf wie aus Schläfrigkeit sinken läßt.

Als ich ihn an den Brief an den König von Babern mahnte, fing er zuerst Feuer. "Wenn ich nur Jemanden hätte, der meine Briefe, wenn sie fertig dictirt sind, gleich expedirte.

Aber gar oft, wenn bie Reinschrift mir vorliegt, gefallen sie mir nicht mehr, weil sich indeß meine Stimmung verändert hat. Während ich dictire, denke ich mir die Person, an die ich schreibe, als gegenwärtig, überlasse mich naiverweise dem Eindruck des Moments und meinem Gefühl; später aber vermisse ich jene Gegenwart und sinde nun manches absurd und unpassend sür den Abwesenden. Der Brief an den König ist fertig, sogar mundirt, aber ich kann mich nicht entschließen ihn abzusenden.

Labourdonnabe's Austritt aus dem Ministerium viquirte ibn. er möchte die mahre Urfache miffen. Auf meine Frage, mas er benn eigentlich bei ber jetigen Krisis in Baris prophezeie? erwiederte er: Leiber glaube ich, daß die Minister irgend einen Gewaltschritt thun werben, aber ich fann mir boch nicht benten, daß die Liberalen sich gewaltsam opponiren, es sind zu wenige Revolutions-Momente bermalen im Bolke porhanden, und bem Gouvernement fteben lauter Leute gegenüber, Die ju viel ju verlieren haben. 3ch bin jest im gehnten Banbe ber St. Simon': ichen Memoiren, die mich aber zu ennubiren anfangen, ba bie Beriode der Regentschaft berangekommen! Sabe ich mich schon geärgert, bag ber verftändige, kluge, brave St. Simon unter Louis XIV. keinen Ginfluß gewonnen, so ift es nun boppelt verbrieflich, ihn unter bem Salbmenschen Orleans fo gang null an politisch praftischer Wirksamkeit zu feben. Jener Ronig ift boch noch eine ftattliche Figur, ein Thrann, ein Berricher bon prononcirter Karbe gewesen, aber Orleans weiß burchaus nicht was er will, ift rein gar Nichts.

Als ich von der bewundernswürdigen Menge feiner täglichen Lecture fprach, versicherte er, im Durchschnitt wenigstens einen

Octavband täglich zu lesen. So habe er kürzlich einen ganzen Band absurder Krummacher'scher Predigten durchlesen, ja einen Aussatz darüber zusammen zu bringen versucht, den er an Röhr mittheilen wolle. Mir freilich werde seine Geduld dabei verwunderlich erscheinen, weil ich diese Predigten nur in Beziehung auf mich deurtheile; aber ihm sei daran gelegen, so ein tolles Individuum ganz kennen zu lernen und zu ergründen, wie es sich zu unserer Zeit und Bildung verhielte und sich darin habe gestalten können. Das zweite Gedicht "an Ihn" im Chaos i hielt er von einem Manne versaßt; es sei bei aller poetischen Formgerechtigseit gar zu unweiblich, abstract, ja arrogant. Er redete mir sehr zu, doch meinen Pisaner<sup>2</sup> Excurs ins Chaos zu geben und lobte meine italienischen Tagebücher ungemein.

## Mittwochs, den 27. Januar.3

Ich traf ihn freundlich, doch etwas weniger munter als sonst, er war höchst bekummert um die Großherzogin-Mutter.

Als Bendant zur Gagern'schen Politik-Haustafel hatte er von 1828 Notizen an seine Schlaffammerthüre angenagelt, und bemerkte dabei: Ich disponire bei der Bibliothekcasse über nichts, was nicht baar vorliegt; nur die Majestäten dürsen sich dem Bankerott nähern. Man bildet sich vergebens ein, daß man allen literarischen Erscheinungen sace machen könnte; es geht einmal nicht; man tappt in allen Jahrhunderten, in allen Welttheilen herum und ist doch nicht überall zu Hause, stumpft sich Sinn und Urtheil ab, verliert Zeit und Kraft. Mir geht es selbst so; ich bereue es aber zu spät. Man liest Folianten und Quartanten durch und wird um nichts klüger, als wenn man alle Tage in der Bibel läse; man lernt nur, daß die Welt dumm ist, und das kann man in der Seisengasse hier zunächst auch erproben.

<sup>1</sup> In Dr. 13: Rann ich tröften, barf ich necken?

<sup>2</sup> Befindet sich in Müllers Tagebuch v. 1829 und ift ein Theil der Beschreibung seiner Italienischen Reise, über welche M. zu Kisa schrieb.

<sup>3</sup> Edermann III. 281.

p. Müllers Unterbaltungen mit Goetbe.

Er zeigte mir, wie die jett kleinere Benus gerade in so schöner, naber Conjunction mit dem Monde steht, auch den hells glänzenden Orion, und sprach lange über den hohen Werth der Uftronomie.

## freitags, 3. februar.

Bon  $4^{1}/_{2}$ —6 Uhr war ich bei Goethe, zum Theil mit Ottilie. Er war sehr aufgeweckt und wir sprachen viel von der jüngsten Hosmaskerade, was denn zu lebhaften Erinnerungen an den Aufzug von 1810 Anlaß gab. "Mein Gott," sagte ich, "schon volle 20 Jahre!" "Ja," erwiederte er, "wenn die Zeit nicht noch so geschwinde liefe, wäre sie gar zu absurd."

"Du gehest vorüber, eh' ichs merke, und verwandelst dich, eh' ichs gewahr werde, steht im Hiob; ich hab' es zum Motto meiner

Morphologie genommen."

B. Er war sehr bose, ja zornig, daß man wagen wollte, ber Großherzogin-Mutter ben Maskenzug vorzusühren; wenn man 80 Jahr alt ift, barf man grob sein, und ich will es auch sein.

Er zeigte mir eines Berliner Professors 1 neuestes Werk über die Beisheit bes Empedokles, lobte es, fügte aber alsbald hinzu, glücklich alle, die sich nicht mit folchem abstrusen Zeug abzugeben haben.

## Mittwochs, 2 10. februar.

Als er über Magnetismus und die Seherin von Prevorst's sprach, bemerkte er, ich habe mich immer von Jugend auf vor diesen Dingen gehütet, sie nur parallel an mir vorüber laufen lassen. Zwar zweifle ich nicht, daß diese wundersamen Kräfte in der Natur des Menschen liegen, ja, sie mussen darin liegen, aber man ruft sie auf falsche, oft frevelhafte Weise hervor. Wo ich

<sup>1</sup> B. G. C. Lommatsch, die Beisheit des Empedokles nach ihren Quellen und beren Auslegung philosoph. bearb. Berlin 1830.

<sup>2</sup> Bergl. Edermann III. 290.

<sup>3</sup> Bergl. Juftinus Rerner über bie Seberin b. P. Stuttgart 1846.

nicht klar sehen, nicht mit Bestimmtheit wirken kann, da ist ein Kreis, für den ich nicht berufen bin. Ich habe nie eine Somnambule sehen mögen."

Darauf sprach er lange und bewegt über die gefährliche Krankheit der Großherzogin Mutter, die ihn tief bekümmerte. Schwebt sie mir doch noch lebhaft vor den Augen, als ich sie im Jahre 1774 schlank und leicht in den Wagen steigen sah, der sie nach Rußland brachte, es war auf der Zeil zu Franksurt. Und seit jener ersten Bekanntschaft blieb ich ihr treu ergeben; nie hat der geringste Mißklang statt gefunden.

## Sonntags,1 14. Jebruar.

Heute am Tobestag der Großherzogin:Mutter war ich Nachmittags wohl eine Stunde bei ihm. Er zeigte sich gefaßter als ich ihn erwartet hatte, doch sprach er wenig darüber und schien sehr unruhig.

## Dienstags, 16. Jebruar.

Ich traf ihn ungefähr in berfelben Stimmung. Als aber Coudray erschien, ließ er sich die Zeichnungen zum Trauerparades Saal vorlegen und sprach mit Ruhe und Theilnahme lange darüber. Er freute sich, daß die Beerdigung des Morgens sein solle; er hasse die des Nachmittags; wenn man vom Tische auftehe, einem Leichen-Conduct zu begegnen, sei gar zu widerwärtig und mahne an jenes kleine Skelett von Silber, was der abgeschmackte reiche Römer Trimalchio<sup>2</sup> seinen Gästen immer beim

Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est, Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. Ergo vivamus, dum licet esse bene.

<sup>1</sup> Bergl. Edermann II. 184, III. 291.

<sup>2</sup> Bergi. Petronius Satirae Cap. 34 (Bücheler) Potantibus ergo et accuratissime lautitias mirantibus larvam argenteam attulit nobis servus sic aptatam, ut articuli ejus vertebraeque luxatae in omnem partem flecterentur. Hanc cum super mensam semel iterumque abjecisset et catenatio mobilis aliquot figuras exprimeret, Trimalchio adjecit:

Desert als Memento mori zuschob. Uebrigens, setzte er sehr ernst hinzu, imponirt mir ein Sarg nicht, das könnt Ihr boch wohl benken.

## Donnerstags, 18. Februar.

Er war vom heimfahren der großherzoglichen Beerdigungs-Equipagen früh nach 5 Uhr geweckt worden, doch ziemlich heiter gestimmt, ja aufgeregter als gewöhnlich. Ich und sein Sohn mußte ihm alle Beerdigungsseierlichseiten genau erzählen. Ich eröffnete ihm mein Nekrolog-Borhaben, das er sehr billigte, und vor allem ein Schema aufzusesen anrieth. Nicht allzu liberal dürse man die Fürstin schildern; sie habe vielmehr standhaft an ihren Nechten gehalten. Ihre gesellige Herablassung sei mehr das Auslausen ihrer Standesrichtung gewesen. Ihr Misverhältniß zur Schwiegermutter, ja zur Tochter sei als Naturerscheinung der Weiblichseit anzusehen, unwillfürlich gewesen. Im Französischen habe man ein Sprichwort: Schwiegermütter von Zucker gebacken, schwieden dennoch bitter. Bei ihrer Lebensschilderung gelte es de voir venir son caractere (sie herankommen zu sehen).

Er erzählte vom Verbrennen aller seiner Briefe bis 1786, als er nach Italien zog. Es lerne ja doch Niemand viel aus alten Briefen, man werde nicht klüger durch antécédents.

Bas gut in den Briefen gewesen, habe seine Birkung schon auf den Empfänger und durch ihn auf die Belt schon vollendet; das Uebrige falle eben ab wie taube Nusse und welke Blätter.

Alles fame barauf an, ob Briefe aufregend, productiv, be- lebend seien.

Rochligens Briefe, wie schön und lieb auch, förberten ihn boch niemals, sie seien meist nur sentimental. Bestimmte einzelne Mittheilungen der durch die Wanderjahre empfangenen Gindrücke habe Rochlig verweigert, statt dessen die alberne Idee gefaßt, das Ganze systematisch construiren und analysiren zu wollen. Das sei rein unmöglich, das Buch gebe sich nur für ein Aggregat aus.

Lange war er nicht so lebhaft und traulich sich ausspreschend, so bündig, belehrend und anregend, wie heute. Von seiner

Jugend sagte er: "Ich war ein leiblicher Kerl, ließ mich auf keine Klatschereien ein, stand Jedem in guten Dingen zu Diensten, und so kam ich burch."

#### Den 22. Jebruar.

Goethe zeigte heute Kupferstiche von Cornelius und sprach vom Plutonischen ! Reich in der Glyptothek und Laborde's Zeichenungen von Pera und Umgegend. Ich theilte ihm die wohlzgeschriebene Bertheidigung der Gedichte des Königs von Bayern gegen die höhnische Kritik im Universel mit.

Bur Biographie der Großherzogin-Mutter gab er die Formel: "Echte Fürstlichkeit durch die Weimarischen individuellen Zustände ins Idhlische hinüber gezogen. Er freute sich sehr der ausgleichenden Aufschlüsse, die Demoiselle Lörch? über die Ursachen der Berstimmung zwischen Prinzeß Caroline und ihrer Mutter gegeben. Bom sel. Großherzog sagte er: Er war eigentlich zum Thrannen geneigt, wie keiner, aber er ließ Alles um sich her ungehindert gehen, so lange es nur ihn nicht selbst in seiner Eigenschaft berührte.

Es ift unglaublich, wie viel er in seinem Kreise aufgeregt und zu wie vielen schweren Leistungen er angeregt und aufgefordert hat. Gewiß, wo auch sein Geist im Weltall seine Rolle gefunden, er wird dort seine Leute wieder gut zu pflegen wissen. "Der Großherzog ließ sich anmelben, und so mußten wir abbrechen.

Daß er das Falt'sche Bedicht auf den Tod der Großherzogin verwarf, that mir leid. Er beschuldigte es des Sansculotismus, und sprach sich überhaupt ungünstig über Falk aus.

#### 1. Mär3.

"Schiller war gang ein anderer Gefelle als ich und wußte in ber Gefellichaft immer bedeutend und anziehend ju fprechen.

<sup>1</sup> P. v. Cornelius' Orpheus in ber Unterwelt.

<sup>2</sup> Demoif. Caroline Lorch, frühere Rammerfrau bei ber herzogin Amalia, bann bei ber Großbergogin Louise.

<sup>3</sup> Falt hatte bas Gebicht gemacht, als die Großherzogin, an deren Wiederauftommen man allgemein zweifelte, noch lebte. So erflärt sich

Ich hingegen hatte immer die alberne Abneigung von bem, was mich gerade am meisten interessirte, ju sprechen.

Ja bei ber Herzogin Mutter freilich konnte ich zuweilen eine Stunde amusiren; wenn das artige Wesen "die Kehle" umher trippelte und "Närrischer Geheimerath" sagte, da impropisirte ich oft eine Erzählung, die sich hören ließ; ich hatte damals des Zeugs zu viel im Kopfe und Motive zu Hunderten."

## Bonntags,2 den 7. Mär3.

Ich traf G. in ben vordern Zimmern. Eine von David eben erhaltene Sendung von Büchern und Medaillons verbarg er mir. Er war aufgeregter als gewöhnlich. — "Run laßt nur mit allen Gloden läuten; macht, daß Ihr die Alten alle begrabt und seht zu, wie Ihr mit den Jungen fertig werdet. Seid nur luftig und wohlgemuth dabei, das ift die Hauptsache."

Als ich ihm St. Aignans Convolenzbrief zeigte und hinzu fügte: "Wie wollen Sie in so wenig Zeilen mehr und Berbindlicheres ausdrücken?" nahm er es ganz übel und nannte es eine triviale Redensart, die man ihm gegenüber nicht brauchen sollte. Doch lenkte er gleich wieder in Scherz über. Un Reinhard könne er unter einem Monat nicht schreiben, man fordere zu viel von ihm, er musse Bankerott mit seiner Zeit machen. Wenn man die achtziger Jahre überschritten habe, gehe nicht Alles so leicht von der Hand.

Riemand frage darnach, wie viel Mühe ihm die Herausgabe seiner Werke mache, und dann nehme doch Niemand, wenn sie

bie Möglichkeit, daß Falk auf ben Tob ber Großherzogin, welche 1830 starb, ein Gebicht machen konnte, während er selbst schon im Februar 1826 starb.

<sup>1</sup> Er meint ohne Zweifel Fräul. von Wolffsteel (nachmals des Ministers von Fritsch Gemahlin), die, Hoffräulein der Herzogin Amalia, sehr gut dei ihm angeschrieden war (er nannte sie als Würtembergerin: Kammerädle; auch "Rehle" paßt auf Wolffsteel), und hat ihr auch Paläophron und Neoterpe dictirt.

<sup>2</sup> Bergl. Edermann II. 194.

<sup>3</sup> Bom 24. Mai 1830 an Müller.

erschienen, sonderlich Notiz davon. Bon Auguste Jacobi 1 sagte er: sie verwandle mit ihrem scharfen Geiste alle Poesie Augensblicks in Prosa, versire in beständiger Klarheit, aber des Jrrthums. Sben als ich mehr darüber mittheilen wollte, trat Coudran ein.

## Sonntags, 14. Marz.

Als ich ihm Feuerbachs theilnehmende Nachfrage meldete, entgegnete er: "Run, antworten Sie nur, mein Bündel sei geschnürt und ich warte auf Ordre zum Abmarsch." Als es sich nun um die Kenntniß einiger Staël'schen Briefe handelte, sagte er ausweichend: "Es kommt doch bei all' dem Auslesen alter Briefe nichts heraus."

## Den 20. März.

"Bas ist benn überhaupt am Leben? Man macht alberne Streiche, beschäftigt sich mit niederträchtigem Zeug, geht bumm aufs Rathhaus, klüger herunter, am andern Morgen noch bummer binauf."

## Den 21. Mär3.

Heute regte er lebhaft an, meinen Refrolog der Großherzogin= Mutter2 rasch zu vollenden.

## Den 23. Mär3.

Ich erntete großen Beifall für meine Arbeit. "Nacherfinden kann man Andern nicht leicht, man beurtheilt was schon da ift." Er war in seinem hintersten Zimmer nach der Straße zu, rings umber Kupferstiche, Zeichnungen 2c. die Fülle. Meine eignen Bersuche im Zeichnen haben mir doch den großen Bortheil gebracht, die Naturgegenstände schärfer auszusassen; ich kann mir

Die Enkelin bes Philosophen, lebte längere Zeit in Müllers Sause und kam mit Goethe vielfach in Berührung (geb. 10. Nov. 1803).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der lesenswerthe Netrolog steht in ber Allgemeinen Zeitung 1830. Nr. 90-92.

ihre verschiedenen Formen jeden Augenblick mit Bestimmtheit zurückrufen. Seit ich die Zeitungen nicht mehr lese, bin ich viel freieren Geistes. Mein Sohn wird in Italien seine eigenen Wege gehen, das Lumpenpack kummert sich viel um die Bäter.

Wir kamen auf sein Gespräch mit Napoleon und deffen gewöhnlichen Zusat: Qu'en dit Mr. Goethe? Als ich sagte: es sei schrecklich sich zu sagen, daß das schon 22 Jahre her wäre, erwiederte er: "Man muß es sich auch nicht sagen, sonst wäre es zum Tollwerden. Bor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag; warum sollen wir uns nicht auch wie kleine Götter darüber hinaussetzen?"

## Sonntags, 28. Mär3.

Er hatte in seinem Garten mit Edermann gespeist. Als ich um 5 Uhr Nachmittags zu ihm kam, stand Durands Porträt von Schmeller auf der Staffelei. "Das soll wohl Durand sein," sagte ich, worauf Goethe versetzte, "er selber ist es freilich nicht. Und ich merkte alsobald, daß ihn meine skeptische Aeußerung geärgert habe.

Er bat, ich möchte ihm das Merkwürdigste aus ben Zeitungen erzählen; über Griechenland, die alte Morgue; es sei albern von Capo d'Istria, wenn er die griechischen Primaten schelte, sie taugten überall nichts; nicht bloß dort. Er dankte Gott, daß er kein Philhelene sei, sonst würde er sich über den Ausgang des Drama jämmerlich ärgern. Er redete dann von l'ane mort et la femme guillotinée² und von der "Palingenésie sociale," die er ein schwaches Werk nannte. Er habe lang genug über diese Probleme gedacht, mit Herden, ehe die Ideen 2c. gedruckt worden, Alles vielfach durchsprochen, und so verdrieße es ihn zu lesen, was Andere minder gehaltvoll darüber faselten. Es komme nichts dabei heraus, solche Probleme seien einmal nicht zu lösen. Was wolle das heißen: Stadt Gottes? Gott habe keine Stadt,

Das Ausstellungszimmer für bie in Paris aufgefundenen Leichen. Bergl. ben furzen Auffat Goethe's. XXIX. 102.

<sup>2</sup> Jules Janin, L'ane mort etc. Paris 1827.

sondern ein Reich, fein Reich, sondern eine Welt, feine Welt, sondern Welten.

Coubray tam bazu. Er lobte ben aus England zurückgetommenen jungen Architetten Rirchner, auf ben ber sel. Großherzog so viel gewendet habe.

Goethe zeigte uns seine Präparate von Schnepfenköpfen, merkwürdig wegen der ungeheuer großen Augen. Darauf kam das Gespräch auf vergleichende Anatomie, und Goethe wiedersholte, was in seinem Gedichte: "Metamorphose des Thierreichs" vorkommt: Gott selbst könne keinen Löwen mit Hörnern schaffen, weil er nicht die von ihm selbst für nothwendig erkannten Naturgesetze umstoßen könne.

Gernani sei eine absurde Composition, ebenso ber Gustab Abolf und die Christine.

Ueberhaupt hätten die Franzosen seit Boltaire, Buffon und Diderot doch eigentlich keine Schriftsteller erster Größe gehabt, keinen bei dem die geniale Kraft, die Löwentaße so recht entschieden hervorgetreten. Paul und Virginie, ingleichen Attala könne man allenfalls noch gelten lassen. Wenn die Franzosen sich mausig machen, so will ich es ihnen noch vor meinem seligen Ende recht derb und deutlich vorsagen. Ach, wenn man so lange gelebt hat wie ich und über ein halbes Jahrhundert mit so klarem Bewußtsein zurückschaut, so wird einem das Zeug alles, was geschrieben wird, recht ekelhaft.

Wir kamen auf Milosch und die Serbier. "Ja, sagte er, es war doch eine schöne Zeit, als die Uebersetzung der serbischen Gedichte zuerst hervortrat, und wir so frisch und lebendig in jene eigenthümlichen Zustände hinein versetzt wurden. Jest liegt mir das ferne, ich mag nichts mehr davon wiffen.

Seit ich keine Zeitungen mehr lese, bin ich ordentlich wohler t und geistesfreier. Man kummert sich doch nur um das, was andere thun und treiben, und versäumt, was einem zus nächst obliegt.

Ich habe Natur und Kunst eigentlich immer egoistisch studiert, nämlich um mich zu unterrichten. Ich schrieb auch nur darüber, um mich immer weiter zu bilden. Was die Leute daraus machen, ist mir einerlei.

Er wurde immer redseliger und behaglicher, boch nicht recht gemüthlich.

## Den 5. April.

"Ich kann eigentlich mit Niemandem mehr über die mit wichtigsten Ungelegenheiten sprechen, denn Niemand kennt und versteht meine Prämissen. Umgewandt verstehe ich z. B. Bogeln gar sehr gut, ohne seine Prämissen zu kennen; sie sind mir a priori klar, ich sehe aus seinen Folgerungen, welche Prämissen er gehabt haben muß."

## Den 7. April.

Rur eine Stunde bei ihm. Wir sprachen von der Idee, alte fürstliche Frauenbilder in der Bibliothek an die Stelle der Gelehrten Bortraits aufzuhängen. Färbers von Jena anfängliche Gegenwart gab zu der Aeußerung Anlaß: Riemand weiß es genug zu schäßen, was man mit Leuten ausrichten kann, die an uns herauf gekommen sind, sich eine lange Jahresreihe hindurch an uns fortgebildet haben.

Run fiel das Gespräch auf Männer-Liebe und Johannes Müller. Er entwickelte, wie diese Verirrung eigentlich daher konme, daß nach rein ästhetischem Maßstab der Mann immerhin weit schöner, vorzüglicher, vollendeter wie die Frau sei. Ein solches einmal entstandenes Gefühl schwenke dann leicht ins Thierische, grob Materielle hinüber. Die Knabenliebe sei so alt wie die Menschheit, und man könne daher sagen, sie liege in der Natur, ob sie gleich gegen die Natur sei.

Bas die Cultur der Natur abgenommen habe, durfe man nicht wieder fahren lassen, es um keinen Breis aufgeben. So sei auch der Begriff der Heiligkeit der Se eine folche Cultuis Errungenschaft des Christenthums und von unschätzbarem Berth, obgleich die She eigentlich unnatürlich sei.

"Sie wissen, wie ich das Christenthum achte, oder Sie wissen es vielleicht auch nicht; wer ist denn noch heut zu Tage ein Christ, wie Christus ihn haben wollte? Ich allein vielleicht, ob ihr mich gleich für einen Heiden haltet. Genug bergleichen

Sulturbegriffe find ben Bölkern nun einmal eingeimpft und laufen durch alle Jahrhunderte; überall hat man vor ungeregelten, ehes losen Liebesverhältnissen eine gewisse unbezwingliche Scheu, und das ist recht gut. Man sollte nicht so leicht mit Chescheidungen vorschreiten.

Was liegt baran, ob einige Laare sich prügeln und bas Leben verbittern, wenn nur der allgemeine Begriff der Heiligkeit der Che aufrecht bleibt. Zene würden doch auch andere Leiben zu empfinden haben, wenn sie diese los wären."

Er lobte den Brinzen August von Gotha und Grimm. Jener erzählte oft von einem eigenfinnigen, absurden, alten Herzog von Sachsen, 1 daß er, als man ihm einstmal dringende Borstellungen gethan, er möge doch sich bedenken, befinnen 2c., geantwortet: "Ich will nichts bedenken, nichts überlegen, wozu wäre ich denn sonst Herzog von Sachsen?" Brinz August hatte große Geduld mit mir, ich war oft gar zu verrückt, mitunter freilich aber auch ganz leidlich.

## Sonnabends, 24. April.

Als ich von Rauchs zu hoffendem Besuch bei seiner Heimereise von München sprach, äußerte er. "Ich hoffe nicht, daß er komme; zu was soll das helfen? Es ist nur Zeitverderb. Es kommt nicht darauf an, daß die Freunde zusammenkommen, sondern darauf, daß sie übereinstimmen. Die Gegenwart hat etwas Beengendes, Beschränkendes, oft Verletzendes, die Abwesenbeit hingegen macht frei, unbefangen, weist Jeden auf sich selbst zurück. Was mir Rauch erzählen könnte, weiß ich längst auswendig."

Als wir auf hernant und die neue französische Schule kamen, bemerkte er: "Die Franzosen bekommen doch kein achtzehntes Jahrhundert wieder, sie mögen machen, was sie wollen. Wo haben sie etwas aufzuweisen, das mit Diderot zu vergleichen wäre? Seine Erzählungen wie klar gedacht, wie tief empfunden, wie kernig, wie fräftig, wie anmuthig ausgesprochen! Als uns dieß durch Grimms Correspondenz in einzelnen Fragmenten zu-

1 Nach einem Briefe Karl Augusts ist Prinz Lubwig Ernst von Gotha, geb. 28. Dec. 1707, General-Lieutenant im Münster'schen Dienste, † 13. Aug. 1763, gemeint. kam, wie begierig faßte man es auf, wie wußte man es zu schähen! Ja, da war noch eine Beit, wo etwas Eindruck machte; jest läßt man Alles leichtsinnig vorübergehen. Es will was heißen für die neueren Schriftsteller in Frankreich, sich von so großen Traditionen und Mustern, von einem so ausgebildeten abgeschlossenen, großartigen Zustand loszureißen und neue Bahnen zu betreten!

Wir andern dummen Jungen von 1772 hatten leichteres Spiel, wir hatten nichts hinter uns, konnten frisch darauf loszgeben und waren bes Beifalls gewiß, wenn wir nur einigermaßen was Tüchtiges lieferten."

Wir kamen auf Reiseprojecte und industrielle Unternehmungen zu sprechen, die er alle verwarf. Auf meine Bemerkung, daß er über diese Gegenstände sonst ganz anders gedacht, sagte er: "Ei, din ich denn darum 80 Jahre alt geworden, daß ich immer daßselbe denken soll? Ich strebe vielmehr täglich etwas Anderes, Neues zu denken, um nicht langweilig zu werden. Man muß sich immerfort verändern, erneuen, versüngen, um nicht zu verstocken. Da hat mir jetzt so ein Ueber-Hegel aus Berlin seine philosophischen Bücher zugeschickt, das ist wie die Klapperschlange, man will das verdammte Zeug fliehen und guckt doch hinein. Der Kerl greift es tücktig an, bohrt gewaltig in die Probleme hinein, von denen ich vor 80 Jahren so viel als jetzt wußte, und von denen wir alle nichts wissen no vieler zum Lesen verführt zu werden.

"Mit Briefantworten muß man nolens volens Bankerott machen, und nur unter der Hand diesen oder jenen Creditor befriedigen. Meine Maxime ist: wenn ich sehe, daß die Leute bloß ihretwegen an mich schreiben, etwas für ihr Individuum damit bezweden, so geht mich das nichts an; schreiben sie aber meinetwegen, senden sie etwas smich Förderndes, Angehendes, dann muß ich antworten. So hat mir Rochlitz jetzt etwas gar Schönes über meinen zweiten römischen Aufenthalt geschrieben; da habe ich auch gleich geantwortet. Ihr jungen Leute wisset freilich nicht, wie kostbar die Zeit ist, sonst würdet ihr sie mehr achten."

Im Gangen war er beut' febr lebhaft, aufgeregt, geiftreich,

aber mehr ironisch und bizarr als gemüthlich, mehr negativ als positiv, mehr humoristisch als heiter. Nicht leicht habe ich seine Proteus-Natur sich in alle Formen zu verwandeln, mit Allem zu spielen, die entgegengesetzesten Ansichten aufzusassen und gelten zu lassen, anmuthiger hervortreten sehen.

#### 3m Mai.

"Geoffroh de St. Hilaire hat mit seinem Urtypus aller Organisationen und mit seinem Système d'analogies ganz recht gegen Cuvier, der doch nur ein Philister ist. Ich versiel längst auf jenen einsachen Urtypus; kein organisches Wesen ist ganz der Idee, die zu Grunde liegt, entsprechend; hinter jedem stedt die höhere Idee; das ist mein Gott, das ist der Gott, den wir alle ewig suchen und zu erschauen hoffen, aber wir können ihn nur ahnen, nicht schauen!"

## Lonntags, den 6. Inni.

Abends vor dem Hofe ein Stünden bei ihm. Er war ein wenig abgespannt und negirend, doch sehr freundlich. Ich gab ihm seines Sohnes Mailänder Briese zurück, mich wundernd, daß er nichts vom Dom geschrieben. "Er weiß schon, daß ich mir nichts daraus mache, ich nenne ihn nur eine Marmorhechel. Ich lasse nichts von der Art mehr gelten, als den Chor zu Köln; selbst den Münster nicht."

Als ich ihm von dem edlen Streben der Frau Großfürstin, Weimar in der bisherigen Bedeutung, vorzüglich in socialer hinssicht zu erhalten, erwiederte er: Das Streben ist recht und löblich, aber man muß nur den falschen Begriff einer Centralisation fern halten. Weimar war gerade nur dadurch interessant, daß nirgends ein Centrum war. Es lebten bedeutende Menschen hier, die sich nicht mit einander vertrugen; das war das Belebendste aller Bershältnisse, regte an und erhielt Jedem seine Freiheit. Jetzt sinden wir hier kaum sechs Menschen, die zusammen in einen geselligen Kreis paßten und sich unterhalten könnten, ohne einander zu

ftören. Und nun ging er die bedeutendsten unster Männer durch mit epigrammatischer Schärfe und schneidender Kritik. Darum, damit schloß er, entsage ich der Geselligkeit und halte mich an die Tête à tête. Ich bin alt genug, um Ruhe zu wünschen. Ich habe keinen Glauben an die Welt und habe verzweifeln gelernt.

"Bas für ein unseliger Runstkenner ist Quandt. Lauter Tobiase zu acquiriren! Sind doch die Dresdner selbst blind und bedürften der Fischblase allerseits. Bielleicht wird in der Elbe einmal ein tüchtiger Hecht gefangen, mit dessen Leber sie sich die Augen auswischen können." Er redete mir sehr zu, Müfflings Gedicht! an den Großsultan dem Chaos zu überlassen.

## Dienstags, den 8. 3nni.

Nachmittags von 4 bis 6 Uhr war ich bei ihm, wo ich ihn sehr heiter und mittheilend fand. "Ich bin wohl spät vernünftig geworden, aber ich bin es nun doch." Er theilte mir die Reiservute seines Sohnes an den Comersee und die Borromäischen Inseln mit. Edermann versteht am besten literarische Productionen mir zu extorquiren durch den verständigen Antheil, den er an dem bereits Geleisteten, bereits Begonnenen nimmt. So ist er vorzüglich Ursache, daß ich den Faust fortsetze, daß die zwei ersten Atte des zweiten Theils beinahe fertig sind.

Ich nahm Anlaß ihn an die Bollendung des vierten Theils seiner Memoiren zu erinnern. Er sagte, in ruhigen vier Wochen könnte ich wohl damit zu Stande kommen, aber jest beschäftigt mich meine neue Stition der Pflanzen Metamorphose allzusehr. Uebrigens wird der vierte Theil nur das Jahr 1775 umfassen, aber einen wichtigen, inhaltvollen, gleichsam bräutlichen Zustand derselben darstellen, eine Hauptkriss meines Lebens.

Das "Glaubensbekenntniß eines Denkgläubigen" nannte er, obwohl nicht migbilligend, eine betrübende Erscheinung, weil sie

<sup>4</sup> In Fr. C. Ferd. v. Müfflings "Aus meinem Leben" nicht erwähnt. Goethe's Aeußerung ift wohl scherzhaft, und er spielte auf den Ramen Chaos an?

auf Halbheit und kummerlicher Accommodation beruhe. Man muffe entweber ben Glauben an die Tradition festhalten, ohne sich auf ihre Kritik einzulassen, ober wenn man sich der Kritik ergebe, jenen Glauben aufgeben. Ein drittes sei nicht gebenkbar. "Mir bleibt Christus immer ein höchst bedeutendes, Aaber problematisches Wesen."

"Die Menschheit stedt jett in einer religiösen Krisis, wie sie burchkommen will, weiß ich nicht, aber fie muß und wird burch-kommen.

Seit die Menschen einsehen lernen, wie viel dummes Zeug man ihnen aufgeheftet, und seit sie anfangen zu glauben, daß die Apostel und Heiligen auch nicht bessere Kerls als solche Bursche wie Klopstock, Lessing und wir andern armen Hundsfötter gewesen, muß es natürlich wunderlich in den Köpfen sich kreuzen.

Mein Bater war ein tüchtiger Mann, aber freilich fehlte ihm Gewandtheit und Beweglichkeit des Geistes. Er ließ mich mit meinen Bossen gewähren; obgleich alterthümlicher gesinnt, in religiöser hinsicht, nahm er doch kein Arg an meinen Speculationen und Ansichten, sondern erfreute sich seines Sohnes als eines wunderlichen Kauzes. Er tadelte nur den Leichtsinn und die geringe Achtung mit denen ich meine Leistungen behandelte; zu mancher kleinen Zeichnung zog er selbst die Einfassungslinie, oder klebte sie auf und gab Rahmen dazu."

## Sonntags, 27. Juni.

Er berührte ben Streit über die Bahl bes Tages zur Feier ber Augsburgischen Confession. 1 Goethe erklärte sich für die geschehenc Berlegung, allein er gab zu, daß es politischer gewesen wäre, der Bolksstimme nachzugeben. Das Bolk will zum Besten gehalten sein, und so hat man Unrecht, wenn man es nicht zum Besten hält. Uebrigens muß man sich um die Erfolge nichts kümmern, wenn der Beschluß vernünftig war.

1 Endlich wurde in Beimar d. 27. Juni festgesetzt. Gin feierlicher Gesang auf dem Markte und Zug in die Stadtkirche wurde befohlen. (Geh. St.-Archiv).

## Montags, den 28. Inni.

Ueber brei Stunden weilte ich bei ihm. Er war heiterer Laune und sehr mittheilend, zeigte mir eine Menge eigener Zeichnungen. Es kann nicht Alles gerathen wie es sollte; das ift eben das Leben; was ist's nun weiter? Erhard, der Arzt, den Barnhagen trefflich schildert, war eben auch ein hübsches Talent, ein guter Kopf, aber einer von den unzulänglichen Menschen, die einem so viel Qual machen, weil sie sich eindilden etwas zu sein, etwas zu können, etwas zu sollen, dem sie nicht gewachsen sind, und aus ihrer Sphäre herausgehen.

Als ich mich über Barnhagens Productivität wunderte, sagte er: "D Gott, der Tag ist lang, man kann entsetzlich viel thun, wenn man mit Folge arbeitet und Langeweile flieht." Als ich ihm Elsholtzens Hostame<sup>2</sup> gab, entgegnete er: "Die guten Menschen, wenn sie nur auch was Gutes machen könnten."

Dann erzählte er vom! Aufbau des Klosters im Park und von der Wiederauffindung des darauf bezüglichen Sigmund v. Seden dorfischen Gedichtes.

Bonnet nannte er ben wackern, guten Naturhans! Boltaire, einer ber größten Geifter, hatte im hohen Alter die Schwachheit, noch ein neues Trauerspiel von sich aufführen zu lassen; ich bagegen spüre immer mehr Neigung, das Beste was ich gemacht und noch machen kann, zu secretiren.

Er erzählte von der ehemaligen Freitagsabendgesellschaft bei sich zu literarischen Zwecken. Der Herzog habe öfters beige wohnt und einst, als ihm eine Borlesung des Staatsraths, das maligen Hofmedicus Hufeland fehr gefallen, alsobald beschlossen, ihn zum Prosessor in Jena zu machen. Ueberhaupt habe der Herzog eine wahre Passion für Jena gehabt. Jene literarische

<sup>1</sup> Denkwürdigk, bes Philosophen und Arztes Ih. Benj. Erhard. Stuttgart 1830.

<sup>2</sup> Luftspiel von 1830.

<sup>3</sup> Gebruckt in Goethe's Auffat : das Louisenfest. Bergl. Riemer II. 66. Goethe's Werke Ausg. von 1842. 8. p. 229.

<sup>4</sup> Ram 1793 nach Jena.

Gefellschaft, wie überhaupt alles Gemeinsame, Harmonische unter Beimars ersten Männern habe eigentlich Böttiger gestört durch seine Klatschereien. Alles was er zu sehen ober zu hören bestommen, habe er nur zu seinen egoistischen Zweden zu benuten gestrebt.

## Montags, 2. Inli.

Er lobte meine Rebe am Johannisfest. Gin mäßiger Enthusiasmus, wie er sich nothbürftig rechtfertigen läßt; Alles wohl zusammen gestellt, gute rhetorische Motive: "Ich bin alt genug, um das, was mir zu Ehren geschrieben wird, wie ein Unparteiischer beurtheilen und loben zu können."

Sobann zeigte er eine herrliche Handzeichnung von Ludwig Carracci, ein Wunder mit verwandelten Rosen vorstellend, und stimmte in mein Lob über l'ane mort et la femme guillotinée.

"Der ärgerliche Fall<sup>2</sup> mit Reinhards Schwiegersohn ist ein wahrhaft tragischer; benn tragisch nenne ich eine Situation aus ber kein Ausgang war, keine Composition gebenkbar ist."

Bufriedenheit mit meinen Meußerungen über die Geschichte feines botanischen Studiums.

"Man darf die Grundmaxime der Metamorphose nicht allzu breit erklären wollen; wenn man sagt: sie sei reich und productiv wie eine Jdee, ist das beste. Man muß lieber sie an einzelnen Beispielen verfolgen und anschauen.

Das Leben kehrt eben so gut in ber kleinsten Maus wie im Clephanten-Koloß ein und ist immer basselbe; so auch im kleinsten Moos wie in der größten Balme."

Alls ich sagte: bas unendlich üppige Entfalten bes kleinften Samentorns zu einem riesenhaften Baume sei wie eine Schöpfung aus Richts, erwiederte er: ja, aus Etwas. Berstünde die Ratur nicht, auch das Kleinste, uns gänzlich Unmerkbare im Raume zusammen zu ziehen und zu consolidiren, wie wollte sie es da anfangen, ihren unendlichen Zweden zu genügen?

<sup>1</sup> In ber Loge Amalia jur Feier bes 50jährigen Maurerjubilaums.

<sup>2</sup> Discrete Brivatfache.

v. Müllere Unterhaltungen mit Goethe.

#### Den 5. Januar 1831.

Ich war von 6 bis 8 Uhr Abends bei ihm. Er genehmigte völlig ben letzten Testamentsentwurf und zeigte sich sehr dankbar dafür, daß ich ihm diese große Sorge von der Brust nahm. Wir sprachen dann von Sternbergs schöner Beschreibung seiner Fahrt nach Helgoland. Walter Scotts Briefe über Geisterzerscheinungen und Hezerei hatte Goethe eben gelesen und lobte sie sehr; auch berührte er Niebuhrs gehaltwollen Brief bei Ueberssendung des zweiten Theils seiner Römischen Geschichte, in deren Borrede ein Zeitalter der Barbarei als Folge der französischen Revolutionen geweissagt wird. "Der Wahnsinn des französischen Hosses, äußerte Goethe, hat den Talisman zerbrochen, der den Dämon der Revolutionen gesessellt hielt."

"Die Phantafie wird burch Niebuhrs Werk gerftört, sagte Goethe; aber die klare Einsicht gewinnt ungemein."

Darauf sprach er von dem merkwürdigen Condolenzbrief des Kaufmanns Massow in Calbe an Goethe und dessen Dank: brief an Bogel.

Goethe meinte: "es muffe boch ein innerlicher, empfindungs: warmer Mensch fein.

Ja, ja, es leben boch hier und da noch gute Menschen, die durch meine Schriften erbaut worden. Wer sie und mein Befen überhaupt verstehen gelernt, wird doch bekennen muffen, daß er eine gewisse innere Freiheit gewonnen.

Die Abende in Calbe mögen manchmal lang sein; da freut sich benn so Siner, wenn er eine Ahnung bekommt, was eigent- lich im Menschen steckt. Aber was hilft es ihm wohl? Zum rechten Durchbringen kommt es doch nicht leicht. Ach es ist unsäglich, wie sich die armen Menschen auf der Erde abquälen?"

Es schien ihm Bedürfniß diesen Abend recht viel, was mir interessant sein möchte, mitzutheilen. "Man sollte das öfter thun, sagte er, oft kann man damit einem Freunde Freude machen und mancher gute Gedanke keimt dabei auf. Run, wenn ich nur erft meine Testamentssorge vom Herzen habe, dann wollen wir wieder frisch auftreten. Zehn neue Bande meiner Schriften sind

fast schon parat. Bom zweiten Theil bes Faust ber fünfte Akt und ber zweite fast gang; ber vierte muß noch gemacht werben, boch im Nothfall könnte man ihn sich selbst construiren, ba ber Schlußpunkt im fünften Ut gegeben ist."

Ich fand Goethen diesen Abend ganz besonders liebenswürdig und milb, und ich jammerte fast wegeilen zu muffen, um Debrient noch in der Aussteuer zu sehen.

## Dienstags, den 30. März.

Abends war ich nur eine halbe Stunde bei Goethe. Er war freundlich, doch minder theilnehmend und lebendig, wie sonst, weil er noch immer etwas leidend am Fuße ist. Nach Außen lehnte er jede Beziehung ab; "ich will nichts von den Freuden der Welt, wenn sie mich nur auch mit ihren Leiden verschonen wollte. Wenn man etwas vor sich bringen will, muß man sich knapp zusammen nehmen und sich wenig um das kümmern was Andere thun."

## Donnerstags, den 31. Märg.1

Heute brachte ich mehrere Stunden bei ihm zu. Anfangs mit Conta, der von München erzählte, dann kam der Großherzog, später noch Spontini auf seiner Rückreise von Paris. Er gesiel mir sehr wohl als seiner, lebendiger Mann; jest beschäftigt ihn die Composition einer von Jouy gedichteten Oper "Les Athéniennes," der Motive Goethe sehr lobte.

Daß ich ihn im vordern, sogenannten Dedenzimmer traf, war schon ein gutes Zeichen, er hatte früh Besuch von der Hoheit gehabt. Im Ganzen war er heute viel munterer, Spontini und mehreres Politische und Literarische, was ich erzählte, heiterten ihn

1 Cdermann II. 335 und III. 350. An letzter Stelle ift bei Cdermann ein Jrrthum. Mittwoch kann 1831 nicht auf ben 31. März fallen.

2 Goethe's Werke XXIX. 107. Goethe=Zelters Briefwechsel VI. 361, 365 find für ben weitern Berlauf ber Sache zu lesen.

auf. Walter Scotts Napoleon könne man nur dann mit Behagen lesen, wenn man sich einmal entschließe, eine stock englische Sinnes- und Urtheilsweise über jene große Welterscheinung kennen zu lernen. In solcher Beziehung habe er Geduld genug gehabt, es im Englischen völlig hinaus zu lesen. Viel sprach er über Klingers Tod, der ihn sehr betrübt hat. "Das war ein treuer, sester, derber Kerl, wie keiner."

"In früherer Zeit hatte ich auch viele Qual mit ihm, weil er auch so ein Kraftgenie war, das nicht recht wußte was es wollte. Seine Zwillinge gewannen den Preis vor Leisewißens Julius von Tarent wegen der größeren Leidenschaftlichkeit und Energie. Seinen "Weltmann und Dichter" habe ich nie gelesen. Es ist gut, daß Klinger nicht wieder nach Deutschland kam; der Wunsch darnach war eine falsche Tendenz. Er würde sich in unserem sansculottischen Weimar und resp. Deutschland nicht wieder erkannt haben, denn seine Lebenswurzel war das monarschische Princip."

Zulett erzählte er eine Anekbote von den zwei vornehmen Böglingen im Cadetten-Institut, die Klinger absichtlich gegen die Gesetz ausprügeln ließ.

## B. Mittwoch, 20. April.

Bei Goethe traf ich Schweiter; später kam der Großherzog. Goethe war ausnehmend munter und anmuthig in seinen Gesprächen; er verglich Franz Tettau<sup>2</sup> mit dem Hofnarrengeschlecht, bessen Eigenschaften vorzüglich im groben bon sens und furchtloser Aufrichtigkeit beständen. Ferner erzählte er von den Franksturter Meßanstalten, und wie er im seiner Jugend noch einen Kopf von den drei im 17. Jahrhundert hier gerichteten Rebellen gegen die Stadt oben am Brückenthurm nach Sachsenhausen zu aufgesteckt gesehen.<sup>3</sup> Nur wer ehemals als Page, suhr er fort,

<sup>1 25</sup> Januar 1831.

<sup>2</sup> Er lebte im v. Eglofffteinischen haufe, war ein halb blöbfinniger Mensch, ber zu allerlei Dienftleiftungen verwandt wurde.

<sup>3</sup> Aus dem Fettmilch'schen Aufstande. Bergl. über die Geschichte bes Aufstandes: Kirchners Ansichten von Frankfurt 1. 133, Lange's Geschichte von Frankfurt S. 251, Archiv für Frankfurter Geschichte und

hinter bem Stuhle geftanben, wisse ben Sit an ber Hoftafel recht zu schäten. So auch strebten bie in Städten vom Magistrat erst recht unter ber Schere Gehaltenen am meisten nach Magistratöstellen für sich selbst. Als ber Großherzog sehr bewegt und enthusiastisch über die Frau v. Beaulieu sprach, sagte Goethe, sie habe bei männlicher, ritterlicher Kraft, weibliche Anmuth zu bewahren gewußt.

#### Den 1. Januar 1832.

Zwischen 5 und 6 Uhr trafen Coudray und ich ihn sehr heiter und aufgelegt, ja er neigte sehr zu seiner Lieblingsform, w der Fronie.

Als ich das Verbot von Raumers Untergang Polens rügte, vertheidigte er es lebhaft. "Preußens frühere Handlungsweise gegen Polen jett wieder auszudeden und in übles Licht zu stellen, kann nur schaden, nur aufreizen. Ich stelle mich höher, als die gewöhnlichen platten moralischen Politiker; ich spreche es geradezu aus: Rein König hält Wort, kann es nicht halten, muß stets den gebieterischen Umständen nachgeben; die Polen wären doch untergegangen, mußten nach ihrer ganzen verwirrten Sinnesweise untergehen; sollte Preußen mit leeren Händen dabei ausgehen, während Rußland und Desterreich zugriffen? Für uns arme Philister ist die entgegengesete Handlungsweise Pflicht, nicht für die Mächtigen der Erde."

Sobann zeigte er uns die schöne Medaille Alexanders von Medici, auch einen herrlichen bronzenen Knopf aus jener Zeit, einen Amor vorstellend, zwischen zarten Arabesten. Man trug bergleichen Knöpfe am hute. Die Mahagoni Schatulle, worin

Kunft, neue Folge II, 16, boch Alles nicht erschöpfend und völlig zuverlässig. Uebrigens waren es vier Köpfe. Der Fettmilch'sche fiel 1707 herab, wobei er auseinanderbrach; man steckte ihn mit Drähten zusammengesügt wieder auf. Im Jahre 1717 siel wieder ein Ropf herab, der im Main verschwand; das Gleiche sand mit zwei andern statt. Der Ropf welcher in Goethe's Jugendzeit noch sichtbar war (vergl. auch Bahrheit und Dichtung) erhielt sich dis 1801, wo der Brückenthurm abgetragen wurde. Lange sagt S. 290 fälschlich: 1790. (Rach gütigen Mittheil meines Collegen Dr. Kriegk in Frankfurt.) biese Antiquitäten und viele andere Münzen verwahrt waren, stand offen, als wir eintraten. Er schloß sie sogleich mit sichtbarer Freude, etwas vor uns zu verbergen, und holte erst später mit Feierlichkeit jene Seltenheiten heraus. Auch ein Gemälbe der neuentstandenen Insel Nerita, zwischen Sicilien und Malta, mit dem vulcanischen Feuerwerk, ließ er uns schauen. "Seht hier das neueste Backwerk des Weltgeistes."

Andere Zeichnungen und Lithographien, die er vorführen wollte, waren nicht gleich zur Hand und wir wurden auf ein andermal vertröstet.

Sinft, erzählte er, sei er in Karlsbad mit einem öfterreichischen Magnaten zu Tisch gesessen, ber sich entschuldigte, daß er Goethe's Werke noch nicht gelesen, weil er sich zum Brinzip gesmacht, Autoren erst dann zu lesen und anzukaufen, wenn keine veränderten Editionen mehr zu fürchten seien, b. h. nach ihrem Tode. "Sie sollten nach Wien kommen; dort macht man etwas aus solchen Leuten wie Sie sind."

Ein andermal sagte Goethe: "Ein heftiger, wenn gleich ungerechter Angriff, bleibt kuhn und ehrenhaft; jede Bertheibigung ist immer mißlich, sei sie auch noch so gut gemacht. Das war immer unfre Magime."

## 26. Februar, Sonntag Abends.

Er frug nach Professor Kunze's 1 Borlesungen, und bieß gab balb Beranlassung zu den interessantesten Aeußerungen seinersseits, da sich seine Theilnahme an unsern Naturstudien fortwährend steigerte, als er hörte, daß wir an der Farbenlehre stünden.

"Die Sache ift eigentlich sehr einfach, aber gerade barum schwer. Die größten Bahrheiten widersprechen oft geradezu ben Sinnen, ja fast immer. Die Bewegung der Erde um die Sonne — was kann dem Augenschein noch absurber sein? Und doch ift

1 Kunze in Weimar, zur Zeit Hofrath und Professor ber Mathematik, wurde von v. Müller auch bestimmt, über Goethe's Farbenlehre sich zu verbreiten. Als Kunze's Borlesung nicht polemisch aussiel, außerte Goethe über unsern Berehrten: "Das muß ein artiger junger Mann sein."

es bie größte, erhabenste, folgenreichste Entbedung, bie je ber Mensch gemacht hat, in meinen Augen wichtiger als bie ganze Bibel.

Es ist mit der Farbenlehre wie mit dem Whist oder Schachspiel. Man kann einem alle Regeln dieses Spiels mittheilen und er vermag es doch nicht zu spielen. Es kommt nicht darauf an, jene Lehre durch Ueberlieferung zu lernen, man muß sie selbst machen, etwas thun.

Die Natur spielt immerfort mit ber Mannichfaltigkeit der einzelnen Erscheinungen, aber es kommt darauf an, sich dadurch nicht irren zu lassen, die allgemeine stetige Regel zu abstrahiren, nach ber sie handelt.

Ihr andern habt es gut, Ihr geht in den Garten, in den Wald, beschaut harmlos Blumen und Bäume, mährend ich überall an die Metamorphosenlehre erinnert werde und mit dieser mich abquäle.

Im Jahre 1834 kommt ber große Komet, schon habe ich an Schrön nach Jena geschrieben, eine vorläufige Zusammenstellung ber Notizen über ihn zu machen, damit man einen so merkwürsbigen Herrn wohl vorbereitet und würdig empfange."

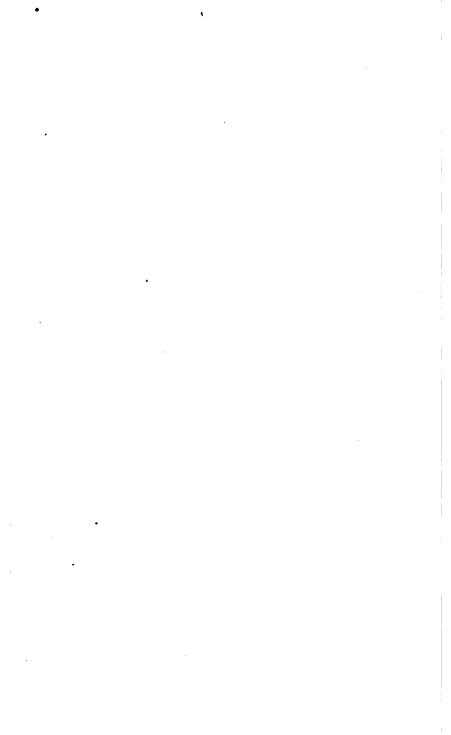

## Ortsregifter.

Amerifa 101. 2 3. Aufterlit 68.

Belvebere 102. 103. Berka a/3. 9. 11. Berlin 9. 44. 46. 86. 126. 140. Böhmen 54. 96. Borromäische Inseln 142. Bremen 54. Büdeburg 51.

Calbe 146. Chatillon 11. China 54. Collin 39. Columbia 81. Comerfee 142.

Deffau 98. Deutschland 54. 148. Dornburg 20. 37. Dregben 67. 111. 142.

Egypten 117. Eisenach 45. Elba 11. England 105. 111. 137. Erfurt 60.

Fontainebleau 68. Frankfurt 82. 88. 89. 131. 148.

Frankreich 49, 139. 140. 146. Freiberg 53. Kulda 121.

Genf 17. Gotha 78. 100. Griechenland 88. 102. 136.

Halle 9. Sarz 53. Heidelberg 17. 58. Helgoland 146.

Rena 19. 20. 35. 43. 46. 54. 56. 78. 89. 138. Almenau 28. 53. 79. 83. Italien 9. 132.

Karlsbad 3. 18. 19. 25. 54. 71. 111. 150. Röln 43, 141. Ronftantinopel 94. Kropftädt 10. 46.

Lahngegend 21. Leipzig 96. Limburg 21. Lüttich 15.

Mailand 37. Mainz 15. 45. Malta 150.

Mantua 62. Marienbab 54. 58. 65. 71. 76. Marienwerber 33. Metlenburg 55. Memel 36. Wiffolunghi 102. München 127.

Naffau 16. Rerita 150. Normandie 118. Norwegen 126.

Defterreich 49. 149.

Panopolis 84.
Paris 74. 126. 128. 147.
Pera 133.
Petersburg 61.
Pija 129.
Pompeji 121. 122.
Polen 149.
Pofen 10.
Prag 96.
Preußen 118. 149.

Rom 9. 15. 29. 47. 68. 91. 117. Rudolstadt 111. Rußland 131. 149. Saalborn 10.
Sachsenhausen 148.
Schweiz 11.
Serbien 137.
Sicilien 150.
Simplon 17.
Spanien 79. 91.
Süßenborn 125.

Tennstebt 85. Thalbürgel 77. 105. Thüringen 55. Tiefurt 16. 79. 103. Türkei 45.

Balmy 15. Barennes 51. Berona 44.

Meilburg 21. Weimar 9. 10. 20. 26. 45. 62. 77. 84. 90. 93. 99. 100. 105. 117. 121. 124. 138. 141. 144. 145. 148. Wettin 48. Wien 150.

Wiesbaben 16. 19. 48. Wilhelmsthal 28. Würtemberg 49.

# B. Personenregifter. 1

Biefter 9.

St. Aignan 4. 134. Alonzo 79. 82. Ampère 112. Andreani, A., Formschneiber 45. Anagagoras 70. Andromache 111. Arioft 36. Aristophanes 48. Aristoteles 110. v. Arnim 5. 98. Audh, König v. 101.

Baffano (Minister, Staatssecretär Maret) 67.
Batsch, A. J. G. K., Professor in Jena 41.
Bahern, Ludwig I. König v. 99.
117. 121. 128. 133.
v. Beaulieu, Frau 149.
v. Bechtolsheim 15.
Beder, Chrift. Amalie Louise, geb. Naumann, Schauspielerin 31.
Beethoven 70.
Belloc, Louise 44.
Bertuch, Fr., Gründer des Indust.

Comptoirs in Weimar 41.

Baco, Roger 4.

Blücher 11. 74. 100. 127. Boifferée, Sulpice 107. Bonnet, Charles, Naturforscher 144. v. Bonftetten, C. Vict., Schriftsteller Böttiger, C. A., Ghmnaf. Director 43. 145. Bovn 122. Borwell 30. Bracebridge 108. 125. Brandenburg, Saus 18. Briftol 10. Brown, John, Mediciner 101. v. Buchwald 68. v. Bülow 11. Burn 3. Bhron 54. 66. 68. 69. 82. 90. 94. 101. 102.

Canning 115.
Canova 62. 64.
Capobistria, Joh. Anton, Graf 136.
Carlyle 125.
Casracci 145.
Casper 44.
Cellini 62. 100. 126.

1 Bergl. Ginleitung über bie Einrichtung. Die befannteren Ramen haben teine Bufabe erhalten, auch wenn fie im Text nicht mit Anmerkungen verfeben find.

Cerpantes 25. Cicero 88. Chateaubriand 65. Enopf 41. Colden 67. v. Conta 147. Confalvi 74. v. Cotta 127. Cornelius 133. Correggio 100. Coubray, Cl. W., Oberbaudirector 29. 38. 39. 45. 61. 71. 86. 90. 105, 110, 126, 131, 135, 137, 149. Coufin, Bictor, Schriftfteller 106. 114. Craper 40. Cumberland, Herzogin 36.

David 134.

Destouches 5.

Debrient 100. 147.

Deffau, Herzog 93.

Diberot 139.

Döbereiner 31.

Dürand 7. 136.

Dominicus b. Heilige 17.

Durward, Quentin 57.

v. Ohf 40.

Eckendahl (Emigrirter) 117.

Cupier 59, 141.

Edermann 95. 112. 136. 142. v. Egloffftein, Familie 72. 148. — Line 29. 30. 33. 34. 47. 60.

— Line 29. 30. 33. 34. 47. 60. 61. 69. 87.

Julie 12. 16. 18. 19. 20.25. 26. 29. 31. 33. 34. 46.55. 61. 108.

Eghpten, König v. 101. Shlers 17. Cichhorn 69. Sichstädt 31. 90.
v. Einsiedel 28. 43. 105.
Elsholh 144.
Empedokles 130.
Engels 7.
Erhard. 144.
v. Efended 26. 56.
Ehlair 69.
v. Este, Cardinal 36.
Euphrosphne, s. Beder 31.
Euripides 70.
Everdingen, Landschaftsmaler 22.

Farber J. M., Museumsschreiber in Jena 138. Fain 68. Falt, Joh. 20. 25. 45. 133. Kasa 76. Fellner 93. Fettmilch 149. Feuerbach 135. Fiedler 108. Riefule, J. v. 17. Flacheneder 127. Flarman 13. Korman 127. Forster, Laura 35. Fouqué 12. 103. v. Frankenberg, Geb. Rath von Gotha 11.

Franke 5. 7. 45. Frankreich, M. Antoinette 50.

— Ludwig XVI. 51.

— Elisabeth 67. — s. Napoleon.

v. Frenberg 93.

Friedrich, Casp. David, Landschaftsmaler 14.

Fries, J. Fr., Professor 18.

v. Fritsch, d. ä. 52.

v. Fritsch, Sohne 52.

Fritsch, Frau v. 64. 134. Frommann, Fr., Buchhändler 34. 125.

v. Gagern 45. 101. 129.

Gall 112.

v. Gersborff 9.

Gilbemeifter 77.

Gil Blas 9.

Glaser 28.

Glend 49.

Glower 85.

Gneisenau 11.

v. Göchhausen 28. 105.

Goethe's Actenwesen über Bibl. Berand. 18.

- Arbeitsweise 40.
- Aufficht über Biblioth. 35.
- Abendgesellschaft 8. 29. 30. 63. 66. 69. 71. 144.
- Abgeschloffenheit 142. 147.
- Abenteuer 55.
- Behandlung ber neuersch. Listeratur 5.
- Beschäftigung 81. 109.
- Beschreibung von Carlsbab 3.
- Bibliothet 84.
- Bilb 3. 92.
- Briefe 75. 81. 146.
- - Berbrennen berfelb. 132.
- ` Briefichreiben 128. 140.
- Abneigung gegen Mitth.
- Dienftverhältniß 53.
- Erzählung auß seinem Leben 17. 28. 105. 131. 133. 148. 150.
- Erzählung speziell von: Danbolo 46. Carlsbab 18. v. Einfiebel 28.

Goethe's Erzählung speciell von:
Ersurt aus d. J. 1808 136.
Fischerspiel 26.
Franksurt 148.
Ital. Aufenth. 29.
Kloster im Weim. Park 26.
Ludwig XVI. 51.
Schweizerreise 29.
Schuppach 29.

- Benedig, Juftis 15.
   Eintheilung ber Freunde 60.
- - ber Schauspieler 31.
- - ber Thorbeiten 33.
- Familie:

Bater 143.

Mutter 33.

Frau 76.

August v. 8. 9. 47—49. 121. 141. 142.

Ottilie 18. 19. 33. 56. 60. 63. 87. 103. 107.

Ulrife 33. 65. 78. 85.

Walther 47. 49. 78. 92. 112. 113. 122.

Wolf 56. 73. 109.

- Gehaltsverhältniffe 53.
- Geschäfteleben 104.
- Geschichtsftudien 122.
- Gefchente an ihn 54.
- Geiprache über:

feine Abendgesellschaften 63.

Afrika und Europa 101.

Amerifa 25.

Ausbildung, fittliche 23.

Bahern, König Ludwig I. 118. Beschäftigung, tägliche 10.

28.

Bibliothet 138.

Briftol 10.

Buchwald, Fr. v. 68.

Goethe's Gefpräche über:

Goethe's Gefprache über: Bpron 101. 111. die Campagne 15. Chronit und Memoiren 27. Clavigo 68. Conception toloff. Statuen 33. Coteriewörter 28. Cupier's Lobrede 59. Divan 59. Egypt. König 101. Englische Emancipation 101. Kinanzwesen 25. Frangos. Revolution 50. v. Gagern 101. Gent 15. Geognofie 48. Gotha, Hof: Herzog Ernst 68. Bring August 68. Herzogin Mutter 68. Gotha'iche Gemälde 100. Gotter 68. Sammer's Affaffinengefch. 27. Hernani 139. Hofmasterade 130. v. Humboldt 101. Humor 87. 88. Jacobi J. H. 32. Ideal und Wirklichkeit 90. Jonische Infeln 101. Italien 9. 10. Raftengeift b. Jenenser Prof. 17. Rephalides 32. Klinger 148. Anabenliebe 138.

Kopebue's Tod 27.

Runft und Alterthum 126.

Kunft u. Naturgebilbe 81. 82.

Runft zu feben 29. die Lorch 133. Magnetismus 130. Männerliebe 138. Manuscriptenordnung 62. Meteorologie 57. Meper's Aufenthalt in Beibelbera 17. Meifter, 2B. 9. Mignon 9. Mineralogie 63. Natur, Wirfung berf. auf ben Menichen 19. Navarino 100. Napoleon 11. 15. 80. Negationen 88. Orcane 3. Phantafie 81. Abilosophie Kant's 53. Bolitif 49. 104. Bombabour 101. Preffreiheit 17. Rameau's Reffen 57. Raupach 70. Rebbein 101. Rebern, Graf v. 17. Reil 101. Reinhard 68. Religion 23. 27. 70. 71. 89 91. 99. 108. 115. 141 bis 143. Rouffeau's Botanik 89. Salvandy 110. Sclavenhandel 101. Geelenwanderung 25. Gelbftertenntniß 81. Spanien, Krieg mit 49. Sprudwörter, beutide unb griechische 29.

#### Goethe's Geibräche über:

Staatsanftalten, 3wed berfelben 23.

v. Staël 101.

Start 101.

Tartuffe 101.

Theegebrauch 105.

Theologie 54.

Tropen 62.

Ungufriedenheit 50.

Weimar: Louise Großherz. v.

131. 133.

Caroline, Princes 133.

Wetter 83.

Wiffenschaft 63.

Zach 68.

Belter's Bild 116. Zeichnungen 18.

- Gewohnheiten 55.
- Sanbidriften 18.
- Ilmenauer Bergbau 53.
- Intereffe an einem Erbfall 3.
- Jubeneifer 57.
- Jugenberinnerungen 131. 133. 148.
- Kenntniß bes Arabischen 59.
- Kritit von Zeichnungen 20. 21.
- Krankheiten 18. 33. 49. 74. 75. 101. 105. 114. 119. 147.
- Kunftsammlungen (Mebaillen, Rupferst. 2c.) 4. 10. 17. 19.

20. 33. 34. 37. 40. 43. 45.

60. 62. 66. 67. 68. 78. 79.

81. 100. 102. 111. 113. 127. 133. 135. 144. 145. 150.

- Runfturtheil 121.
- Lebensregel 112.
- -- Lecture im Allgem. 95. 146. 128-29. 140. 148.
- -- ber Simon'ichen Mémoiren 128.

- Goethe's Lecture ber Reitungen 35. 85. 136. 137.
  - -- Liebesverhältniß 29, 64.
  - Musikverein 8.
  - Notizen 129.
- Parkgarten 83.
- Präparate 137.
- Recensionen 51.

Reifen und Aufenthatt in Belvebere 102. 103.

in Berka a/3. 8. 11.

nach Böhmen 47.

in Dornburg 20-25. 37.

Harreise 40.

in Jena 20. 33. 43. 54.

nach Italien 132. 35.

nach und in Carlsbab 25. 38. 150.

in Liebenftein 3.

in Marienbab 54.58.64.65.

nach u. in Wiesbaden 16.

- Schilberung des Tiefurter Lebens 103.
- Sprüchwörter 132.
- Stammbucheinzeichn. 122 bis 123.
- Stimmungen 84.
- Studien (Natur:, Runft:, Aftro: nomie:, Farbenlehre:, Meteoro: logie:, franz. Literatur:) 3. 4. 79. 80. 83. 102. 130. 137. 151.
- Tagebücher 35.
- Thätigkeit, litterarische 126. 142. 146-47.

Speciell im Ueberseten 126. Poetische 61.

- Testament 99. 146.
- Theaterleitung 5. 31. 34. 82.
- Theatral. Aufführung 26.
- Umgang im Allgemeinen 128. 146. 147.

Goethe's Umgang mit Damen 18. mit einer jungen Bolin 38. 61, 62, mit jüngeren Leuten 126. mit ber Kamilie 116. in feinen Abendgefellichaften 29. - im Besonderen mit: St. Aianan 4. Boifferée, Sulp. 107. Bonftetten 125. Borwell 30. b. Centa 147. Coudran 20. 38. 39. 61. 86. 90. 91. 105. 110. 126. 131. 137. 149. David 134. Edermann 95. 136. v. Egloffftein, Julie 18-20. 29. 31. 33. 34. 46. 55. 61. - Lina 30. 47. 60. 61. 87. Engels 7. v. Ejenbed 26. Färber 138. Fritsch 110. Frommann 34. (8lenct 49. herder 136. Sugo 30. v. Humboldt, Wilh. 74. Suichte 105. Levezow 64. Meher 12. 31. 32. 37. 51. 56. 60. 62. **9**0. **9**1. 99. 120, 123, 124, 125, Münchow 17. 147. Rose 56. Dehlenschläger 5. Parthen 117. Pölchau 114. Rebbein 20. 86.

mit: Reuter 119. Riemer 40. 45. 50. 51. 52. 53. 54. 63. 66. 70. 81. 87. 89. 90. 92. 99. 110. Rochlit 127. Röbr 86. Roscoe 48. Saviany 69. 70. Schiller, Frau v. 32. Schopenhauer 3. Schweißer 34. 148. Schukowsky 119. 120. Schult 62. Soret 82. Spontini 147. v. Stein, Frau 32. v. Sternberg 127. Szymanowska 71-73. Töpfer 116. Umbreit 57-59. Boael 109. Boiat 3. S. Beimar. Carl Auguft v. 46. Amalia 134. Carl Friedrich 133. 147 bis 148. Wolf, Fr. Aug. 11. 85. 86. v. Wolffsteel 134. Bahn 121, 122, - Unmuth 58. - Unterhaltungen im Allg. 138. — Urtheile über sich 15. 18. 30. 31. 37. 40. 43. 44. 47. 49. 52. 61. 64. 65. 79. 82. 83. 85. 89. 91. 93. 100. 105. 106. 107. 111. 116. 118. 123. 124. 125. 129. 130. 134. 136. 137. 142-145.

Goethe's Umgang im Befonberen

Goethe's Urtbeile über:

l'ane mort, etc. 136.

Aefthetit 56.

St. Nignan 184.

Alonzo 79. 82.

Ancelot 95.

Anatomie, vergleichende 137.

Merate 115.

v. Arnim 5. 98.

Ariftophanes 48.

Astronomie 7.

Attala 137.

Augsb. Confession 143.

öffentl. Bauten 126.

Bahern, König Lubwig I.121.

v. Beaulieu, Frau 149.

Belloc 94.

Bertuch 41.

Befit, Werth bes 4. 5.

Böhmen 54. 96.

Böttiger 145.

Bonnet 144.

Briefe, Rugen ber 132.

- alte 134.

Briefichreiben 134.

Bucholz 10.

Buchhändler 127.

Bhron 31. 34. 69. 90. 94.

95. 96. 102.

Canning's Tod 115.

Capo d'Istria 136.

Caspers 44.

Christine 137.

Chriftus 43.

Chriftenthum 138-39.

Cicero 88. 101.

Constitution 48.

Copie und Original 119.

Coudray 135.

Coufin 114.

Cultur 117.

Goethe's Urtheile über:

Cuvier 141.

Declamation 16.

Deutschland 3. 4. 36. 37. 54.

Döbereiner 31.

Dogmatik 69.

Don Quixote 25.

Dramatif 51, 107.

Duelle 114, 115.

Edermann 112. 142.

Che, die 71. 138. 139.

v. Egloffftein, Line 69.

- Julie 12. 16. 29-31. 108.

Elsholy 144.

Erbauen, das 121.

Erziehung, Wefen ber 29.

Erhard 144.

Euripibes Bachen 70.

Extreme, Behandlung ber 33.

Falk, Johannes 133.

Farbenlehre 99. 115. 150

bis 151.

Reindfeligfeiten 114.

v. Frankenberg 11.

Frankreich 128.

Kranzosen 82. 137.

Franz. Literatur 3. 139. 140.

Franz. Revolution 146.

Franz. Gartenanlagen 103.

Freiheit 113.

Freunde 89.

Freundschaft 97. 139.

v. Freyberg 93.

Fries 18.

v. Fritsch, D. ä. 52.

v. Fritsch, Frau 64.

Frommann 125.

Fürftenbund 93.

Gebicht an ihn 129.

Geschichte 92. 96.

Beiftlichkeit 111.

Goethe's Urtbeile über:

Goethe's Urtheile über: Gilbemeifter 77. Goethe's Bater 143. Gotha, Prinz August 139. Griechenkämpfe 92. Griechische Angelegenh. 45. - Buftanbe 94. v. Grimm 68. 139. Grundsat u. Erfahrung 89. Gruithausen 84. Guftav Abolf 137. Hamann 78. v. Harthausen 52. Begel's Philosophie 113. 114. Belena 113. 119. Helvia 82. Hernani 137. Benning 65. Herber 43. Heinroth 125. Hofetiquette 50. 51. Hoffnung 99. Howard 47. Sumboldt's 56. 124. Hummel 26. Jacobi, J. H. 32. 97. 98. - Auguste 135. 3dee 91. Jena 19. - Universität 31. 56. Ammermann 89. 113. Jommelli 26. Rubengefet 57. Rant 23. Kant's Kritif 78. Rapp's Christus 59.

Karlsbab 19.

Kirchengeschichte 70. Kirchner v. Frankf. 87. 89.

Kaunit 11.

Reller 11.

Rirchner, Archit. 137. Rirms 82. v. Rircheisen 37. Klinger 85. 86. 97. 148. Rlopftod 95. 114. Anebel 39. 49. 123. Röln. Dom. 141. Kraus 40. Rritif 48. 64. 109. 110. v. Krübener, Frau 110. Krummacher 129. Runit 3. 115. Rünftler 111. Runze, A. 150. Langbein 110. Landleben, bas 61. Leben, das 135. Leonbard 79. Logit ber Malerei 114. Lommatich 130. Lucrez 39. Majestätsrecht 118. Mailand, Dom zu 141. Massow 146. Mathematik 108. Mathematiter 59. Matthison 68. 28. Meifter 36. 55. Menge, die 126. Merfel 41. Metamorphofe 145. Meteorologie 123. Mener 48. 89. 100. 115. Mineralogie 79. Morgan, Laby 48. Moore 69. 94. v. Müller, Fr. 92. 104. 127. 145. - 3ob. 92. Müller a. Deffau 98.

## Goethe's Urtbeile über:

Müllner's Albaneferin 32. Muje 39. Musäus 87. Mystification 104. Nachdrudsfrage 54. Nagler 100. Nabl 91. Napoleon 11. 110. Naffau 16. Nationen 48. Natur 30. Naturftudien 115. 150. 151. Naturmiffenschaft 56. Natur und Kunft 85. Orleans, die 128. Paul, Jean 122. Palingénésie sociale 136. Baul und Birginie 137. Parry's Byron 102. Philosophie, populare 78. Philosophie 59. Phyfital. Wiffenschaften 79. Plutoniften und Neptuniften 124. Bolens Theilung :49. Politik 33. 56. Breußens Berb. 3. Bolen 149. Bregvergeben 17. Brevorft, Seberin v. 130. Brobuction, Bernachlässig. ber 52. Bublicationen f. die Gegenwart 126. 134. Duandt 142. Duinci 45. Rationalismus 42. 53. Raumer's Geich. 92. 149. Raupach's Lorenz u. Cäcilie

Reinbard 63, 92, 102, 126,

Goethe's Urtheile über: Renner 31, 42. Riemer 7. 50. 125. Rochlit 132. Röbr 42. Rom, Republik 101. - Geschichte 146. Roth 42. Romanlectüre 4. Romanstoff in Deutschl. 55. Sachsen : Beschichte, maleri: iche Gegenft. aus ber 90. Seidel's Charinomos 106. Serbien 137. Scott, 23. 48. 55. 65. 69. 94. 148. Scheidler 111. v. Schenk 62. Schelling 53-54. v. Schiller, Fr. 51. 84. 117. 133. v. Schlegel 8. v. Schlegel, Frau 58. Schriftstellereigenthümlicht. 54. Schriftschuhalmanach. 95. Schröder 3. Schukowsky 120. 121. Schulze 42. Schult 67. Schüt 116. 112. Schwerdgeburth 106. Shellen 94. Sontag 116. Spanien 91. Staël 8. 9. Stanbesverbältniffe 80. Steigentesch 8.

> Stella 68. Szymanowska 59.

Tagebücher 116.

Goethe's Urtheile über:

Tageslectüre 99.

Tablettes Romaines 91.

Terzinen 62.

v. Tettau 148.

Theaterbesuch 34.

Tiect 5.

Tob, ben 132.

Tragifches 89. 145.

Tugend 116.

Uebersetungen 103.

Umbreits Siob 97.

v. Barnhagen 144.

Bergleichungen 95.

Bernünftiges 113.

Detitutifitiges 110

Bogel 125.

Voltaire 144.

Voß, J. H.

Wahnsinn 103.

Wahlverwandtschaften 44.

Wanderjahre 44.

Wartburgfeier 18.

Weber 88.

Weimar 58. 141. 145.

- Theater 28. 99. 100.
- Hof, Herzog C. August 46. 84. 119. 124. 133.
- Louise 54. 132. 133.
- Amalia 43.
- Maria Paulowna 117. 141.

Wegscheiber's Dogm. 59.

Weltgeschichte 123.

Werner 5.

Whist und Schach 150.

Wieland 87

Wiesbaden 19.

Wissen und Charakter 52.

Wiffenschaft, Stand ber 59.

Wit Döring 124. 125.

Goethe's Urtheile über:

Wolf, Fr. A. 85. 86.

v. Wolffsteel 134.

Wotowska, C. 71. 73.

Würtemberg, Hof, Herzog Carl 26.

Zahn 125.

Reichnen, das 17.

Beidenschule 16.

Belter 7.

Zeitverschwinden, das 130.

131.

Zwölftafelgeset 101.

— Berhältniß zu seinen Besuchern

95.

zu Baherns König Lubwig L. 118.

118.

Bracebridge 125.

Carlyle 125.

häuslichen Einbrücken 107.

Eggloffft., Julie 21.

Erinnerungen 72,

Freunden 119.

Fürstl. Personen 90.

v. Fritsch d. ä. 52.

v. Goethe, Ulrife 28.

— August 136.

v. Göchhausen 105.

Gotha, Prinz August 139.

v. Henning 46.

v. Hengendorf 63.

Hegel's Philosophie 140.

v. Humboldt, W. 78. Klinger 85.

v. Löben 121.

v. Mellish, Fr. 29.

Meyer 14.

Moore 61.

Musik 110.

Ofen 33.

Philosophie 130.

Goethe's Berhältniffe zu:

Preußen, Königin Louife v. 36.

Rauch 139.

Reinhard 63. 134.

Rochlit 140.

Schauspielern 31.

Schiller 126.

Schwerbgeburth 106.

Staël 58.

Untergebenen 116.

Bitry 51.

Bogel 138.

Boigt 18. 31.

Borlefungen 26. 52. 60

Weimar, Bibliothet 93. 129.

— Armbrustgesellschft. 122.

- Kriegscommission 53.

— Carl August v. 28.

— Louise 130. 131.

- Werke: Im Allgem. 97.

herausgabe berfelben 134. 3m Befonderen:

Jii Defondeten.

Claudine v. Billa Bella 17. Divan 26. 59. 60. 76. 97.

Egmont 18.

Farbenlehre 46. 99.

Fauft 113. 125. 142. 147.

Fischerspiel 26.

Gebichte 64. 79. 80. 93.

105. 109. 113. 122.

Goethe=Schiller, Briefwech= fel 126.

Geschwifter (Entstehung) 77.

Göş 93.

Iphigenie 77.

Kunst und Alterthum 80. 82. 126.

W. Meifter 35, 55, 124, 132.

Memoiren 142.

Meteorologie 123.

Goethe's Werke: Metamorphose 142. 151.

Morphologie 130.

Paläophron 2c. 26. 134.

Paria, Gebichte 80.

Stella 68. 77.

Taffo 100.

Werther 10. 92.

Xenien 80. 97. 124.

— Wettkampf mit Werner 60. Wieland 43.

- Zeichnungen 64.

- Zeichnen 135.

- Zeichentalent 107.

— Zeiteintheilung 114.

Gonzaga 62.

Gotha, Prinz August 139.

Gotter, F. W., Dichter 68.

Goggi, C. Graf 60.

Graff 28.

Gries 112.

v. Grimm 68. 139.

Grolman 74.

Gruithaufen 84.

Günther 27.

Hadrian 88.

Haüp 59.

Hamann 78.

hartmann, Ferd., Maler aus Stutt-

gart 91.

Harry 67.

Haydn 110.

v. Harthausen 52.

Begel 45. 113. 114.

Beine, Prof. in Burzburg 75.

Heinroth 125.

v. Helvig 82.

v. Helldorff 65.

v. Henning 46. 65.

Bendel, Grafin 29.

Serber 20. 43. 111. 136. hermann 70. Herobias 10. Beter 52. v. Hebgenborf, Frau 68. Hilaire 141. Siob 13(). ' Hobenzollern, Prinzeß v., f. Julie v. Egloffftein 12. v. Hoff 108. Solbermann 37. Somer 10. 55. 110. Horaz 80. Howard 47. Sugo 30. Summel 26. 82. Sumbert 43. v. Humboldt, Alex. 11. 56. 78. 84. 101. 124. -- Wilh. 74. Sufeland 144. Huschke 105. v. hutten, Ulr. 86.

v. Jacob 102.
Jacobi, Joh. Heinr. 42. 78. 97.
— Auguste 134. 135.
Jagemann 8.
Issumermann 89.
Jomelli 26.
Jouh 147.
Iturbibe 81.
Jügel 89.

Rant 23. 53. 67. 78. Rapp 59. Raufmann, Peter 17. Rauffmann, Angelica 44. Rephalibes 32. v. Kircheisen 37.

Rirchner, Architekt 137. Rirchner, Anton 87. 89. Kirms 82. Rleift 113. Klinger 85. 97. 148. Rlopstock 95. 114. 143. Rnebel 33. 39. 40. 45. 49. 60. 106. 123. Rolbe 46. 91. Rotebue, Staater. 27. 28. 77. 107. - Demoiselle 77. Kraus 33. 40. 92. v. Krübener, Frau 110. Arummacher 129. Kunze 150.

La Besnarbière 65. Laborde 133. Labourdonnage 128. Langbein 110. Las Caffes 68. Lavater 16. Leisewit 148. Leng 78. Leonhard 56. 79. Leffing 143. Levezow 64. 71. Lephold 102. Lieber 37. v. Löben 121. Logier 114. Lommatsch 130. Lord 133. Lorrain, Claube 20. Lucrez 39. Luben 122. Lunghi, Martin 37.

Macco 91. Manzoni 126.

Mantegna 45. Marat 67. Martin V., Papft 62. Maffow 146. Mathison 88. Mecheln, 3fr. v. 10. Medici, Alex. v. 150. Merfel 41. Merlin 24. Meyer, Heinr. 3. 11. 12. 16. 20. 31. 37. 38. 44. 48. 51. 56. 60. 89. 90. 99. 100. 106. 115. 120. 123. 124. 125. Milber 81. Milosch, Regent von Serbien 137. Moore, Th. 61. 69. 94. Morgan, Laby 48. Mofes 97. Mozart 110. v. Müffling 15. 142. Münchow 17. v. Müller, Friedrich, jebe Seite. - Johannes 66. 92. 138. .. Müller, Beinrich 40. Müllner 32.

Rapoleon 10. 11. 40. 67. 68. 74. 80. 81. 110. 136. Rahl 91. Reuhof, Theod. 51. Ricolai 117. Riebuhr 146. Röhden 45. Rofe 56.

Münfter 33.

Mujäus 87.

Dien 33. Dehlenschläger 5. Dels 111. Desterreich, Kaiser Joseph 11. Orleans 128. Oppenheim 127. Offuna, Herzog v. 87. Otto 67.

Parry 102. 111. Parthey 117. Paulus 58. Brevorft 130. Beucer 15. Pestalozzi 108. Philamon 88. Plinius 10. Bölchau, Privatm. u. Musikenner in Berlin 114. Bove 94. Pompadour 101. Pouffin 76. Breußen: König Friedrich II. 39. 93. - Friedr. Wilh. III. 9. - Königin Louise 36. - Bringeß Carl 118. Burfinje 41.

Quatremère de Quincy 85.

Rafael 37. 62. 89.
Ramberg 14.
v. Rapp, Graf 102.
Rauch 104. 127. 139.
Raumer 149.
Raupach 32. 70.
v. Rebern, Graf 17.
Rehbein, Hofrath, Leibarzt 33.
86. 101.
Reil 9. 101.
Remigius 42.
v. Reinhard, Graf 53. 63. 68. 70.
92. 97. 102. 126. 134. 145.
Renner, Prof. in Jena 31.

Reuter 119. Ridel 118. Riebel, Corn. Joh. Rub. 36. Riemer 7. 8. 9. 11. 40. 45. 46. 50. 51. 52. 53. 54. 62. 63. 64. 66. 67. 70. 80. 81. 89. 90. 92. 99, 109, 110, 125, Robespierre 67. Robert 54. Rochlit 127. 132. 140. Röbr 42. 53. 86. 129. Roscoe 48. Roth, C. L. 41. 42. Rouffeau 110. Roux, Jakob 29. Rubens 127.

Sachsen, Erneftiner, Friedrich ber Weife 90.

- Weimar. Lin., Bernhard ber Große 90.
- - Amalia 43. 103. 134.
- -- Carl August 12. 28. 46. 54. 77. 78. 79. 84. 89. 100. 106. 109. 119. 124. 133. 139. 144.
- Louise 21. 129. 130—33.
- — Carl Friedrich 79. 133. 147.
- — Maria Paulowna 72.73.117.
- Caroline, Princes 133.
- \_ \_ Maria 118.
- Gothaer Linie, August 68. 83.
- - Ernst 68.
- - Lubwig Ernst 139.
- — Herzogin 68.

Salvandy (franz. Staatsm.) 110. Sardo, Andr. del 14. Saviand 69. 70. Secendorf, Siegm. v. 105. 144.

v. Seebach 28. Seghers 31.

Seibel 106.

Schadow 91.

Scheidler, Prof. in Jena 111.

Schelling 53.

v. Schenk, Eduard 62. 64.

Scherer 14.

Schiller, Friedr. v. 9. 44. 51. 77. 84. 117. 126. 133.

- Frau v. 32. 77.

Schlegel, Fr. v. 8.

— Frau v. 58.

Schmeller 136.

Schmidt, Reg.-Rath 71. 81.

Schopenhauer, Familie 3.

- Adele 29.

Schröber 3. 34.

Schrön, Prof. in Jena 151.

Schubarth, K. E. 34. 35. 55.

Schukowsky 119—121.

v. Schulenburg 51.

Schulze 42.

Schult 63. 67.

Schuppach 29.

Schüt 106. 112. v. Schwarzenberg, Fürst 74.

Schweben, Guftav Abolf 90.

Schweißer 34. 148.

Schwerdgeburth 37. 106. 122.

Scott, Walter 48. 65. 69. 79.

94. 146. Shakesbeare 94.

Shellen 94.

St. Simon 128.

Sontag, henriette 116.

Sophokles 11.

Soret 63. 82. 83.

Spinoza 39.

Spiegel 122.

Spontini 147.
Staël 8. 58. 101.
Stark, geh. Hofrath in Jena 101.
Steigentesch, A. v. 8.
v. Stein, Frau 32.
v. Studnih 10.
v. Sternberg 127, 146.
Stratford 94.
Stuart, Maria 16.
Shua 101.
Shmanowska 59—61. 71 – 73.
77. 78.

Tallehrand 65.
Tegnèr 51.
Ternite, W. 17.
v. Tettau 148.
Thüringen, Landgraf Ludwig 32.
Tifchein 68.
Tied 5. 29.
Tibull 70.
Töpfer 116.
Tourgenief 114.
Tralles 88.
v. Trebra 40.
Trimalchio 131.
Trivulzio 62.
Türfbeim 102.

Uelhen, W. v. 7. 88.

Umbreit 57—59. Uwarow 84.

v. Barnhagen, Frau 98.
v. Barnhagen 144.
Binci, Leonarbo ba 45.
Birgil 80.
Bitrh 51.
Bogel, Dr., Leibarzt 115. 125. 138.
v. Bogelftein, Bogel 111.
v. Boigt, Gottl. 3. 18. 27. 32.
Boltaire 123. 144.
Boh, N. S. 4

Meber, Jof. 50.
Meber, W. E. 88.
Megscheiber 59.
Merner 5. 60.
v. Merthern 8. 9.
Mieland 25. 43. 86. 87.
Mit-Döring 124.
Molf, Fr. Aug. 11. 31. 85. 86.
Molffskeel 134.
Motowska, C. 71. 73.
Mürtemberg, Herzog Carl 26.

3ach, Franz, Freiherr 68. 3ahn 121. 125. 3elter 7. 75. 76.

## C. Sachregifter.1

Albebaran, Stern 7. Aftronomie 7. Aesthetif 56. Centripetalkrast 59. Kunst und Musik:

Freischüt 110.
Juno v. Ludovisi 67. 68.
Krönung der Maria 17.
Medaillensammlung 62.
Pentazonium Vimariense 90.
Pretiosa 110.
Lalla Rooth, Bilder 60.

Susanna 127. Krieg, dreißigjähriger 18. Litteratur, Audh. Die 7 Seen der pers. Spr. 101.

- Monzo, Spanien u. die Rev. 91.
- Ancelots Fiesco 95.
- Bpron, himmel und Erbe 69.
- — Kain 82.
- — Conversations 95.
- Chaos 129.
- Coubray, Bentaz. Bimar. 90.
- Elsholt, Hofdame 144.
- Eflair, Otto v. Wittelsbach 69.
- v. Freyberg, Julio Romano.
- Fain, Memoiren.
- Gustav Adolf 137.
- Helena 113. 119.
- Hernani 137.
- Hormanr, Taschenb. 96.
  - 1 S. bas Register unter Goethe.

- Litteratur, Harry Judenbrief 67.
  - v. Jacob, serb. Lieder 102.
- Janin J., L'âne mort 136, 145.
- Jouy, les Athéniennes 147.
- Langbein, Gebichte 110.
- Lommatich, Empedokles 130.
- Leisewit, Julius v. Tarent 148.
- - Weltmann und Dichter 148.
- Dehlenschlägers Correggio 5.
- Rameau's Neffe 57:
- Rouffeau's Botanif 89.
- Scheiblers Enchkl. 111.
- Seidels Charinomos 106.
- Schrittschuhalmanach 95.
- St. Simon Memoiren 128.
- Scott, Briefe 146.
- Tausend und eine Nacht 95.
- Tablettes Romaines 15. 91.
- Umbreit, Hiob 97.
- Uelhen, Lieb: Ramen ich nenne 2c. 88.
- Wanda 5.
- Weber, Braut von Korinth 88.
- Werner, der 24. Febr. 60.

Manuscriptenordnung 62.

Morgue 136.

Naturwissenschaft 56.

Politik 56.

Terzinen 62.

Tropen 62.

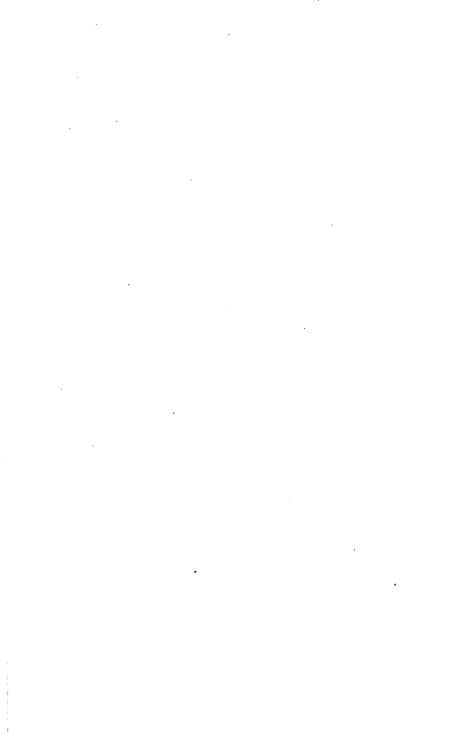

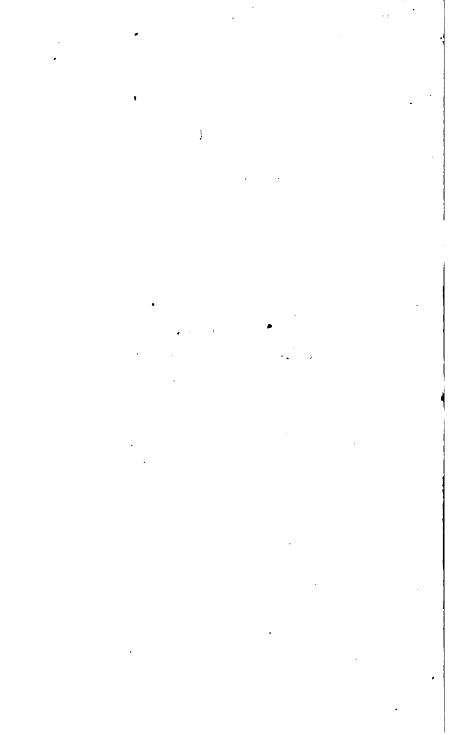

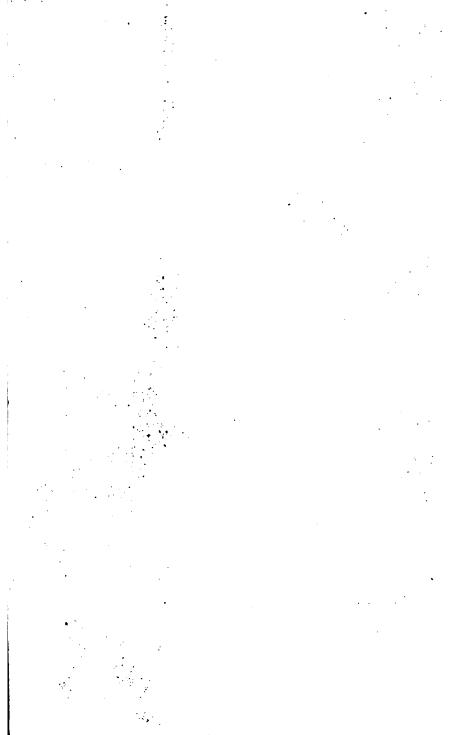

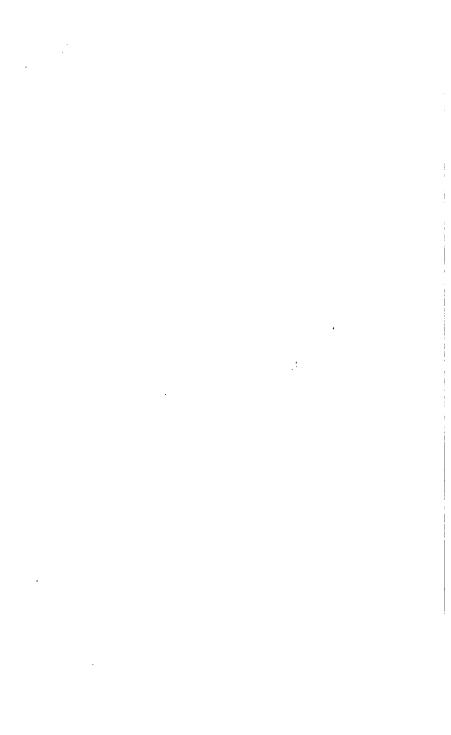

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

NOV 23 '56 H

BOOK DUE WID & SHULL 3 AUGU 8 1980

JUL 0 1 1980

